

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



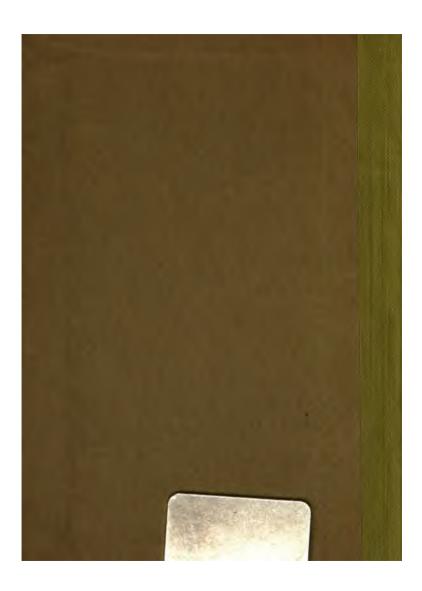

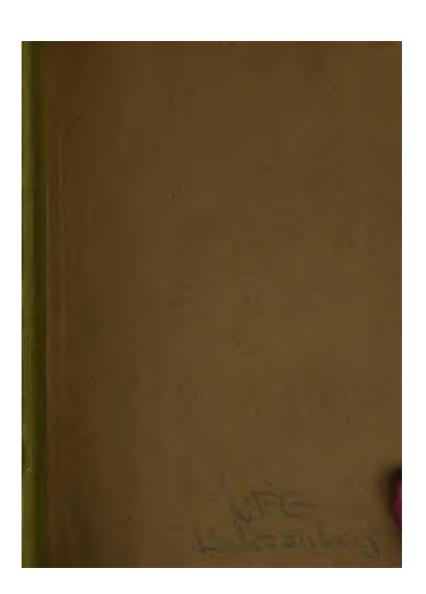

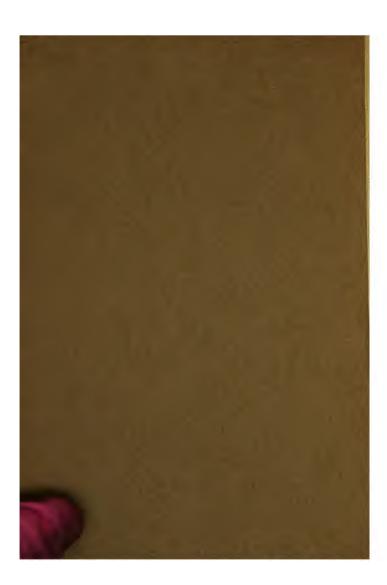

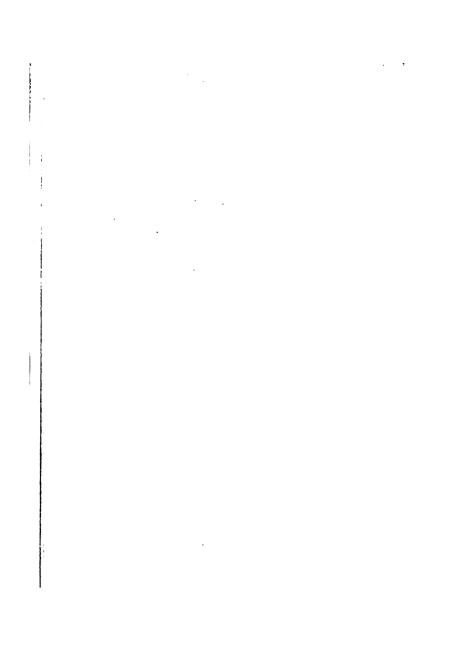

• .

ANTIC LICHARY

ANTIC LICHARY

ANTIC THE TENOX AND

THE THE TENOX AND

THE THE TENOX AND

THE THE TENOX AND



instadt.

*1*4

Pfarrhans zu Bberramstadt.

1

# Georg Christoph Lichtenberg's

Vermischte Schriften.

6095

١

839-48

Reue vermehrte,

## von deffen Söhnen veranstaltete

Original - Ausgabe.

Mit bem Portrait, Facsimile und einer Unsicht bes Geburtshauses bes Berfaffers.

Zweiter Band.

Göttingen ,

Berlag ber Dieterichschen Buchhandlung. 1853.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 409846

ASTOR, LENOX AND TILDEN-FOUNDATIONS. 1908

## In halt bes zweiten Bandes.

|     | Bemerkungen bermifchten Inhalts.                 |      |
|-----|--------------------------------------------------|------|
| 10. | Afthetische Bemertungen                          | . a  |
|     | Rachtrag zu ben afthetischen Bemerkungen         | 37   |
| 11. | Bigige und fatyrifche Einfälle und Bemerkungen 4 | 42   |
|     | und Bemerkungen                                  | · 78 |
| 12. | Bigige und tomifche Ausbrude und Bergleichungen  | 102  |
|     | und Bergleichungen                               | 109  |
| 13. | Urtheile und Bemertungen über ben Charafter ber- |      |
|     | fciebener Boller                                 | 118  |
|     | ben Charafter berichiebener Bolfer               | 121  |
| 14. | Bum Anbenten bon Berftorbenen                    |      |

1 .



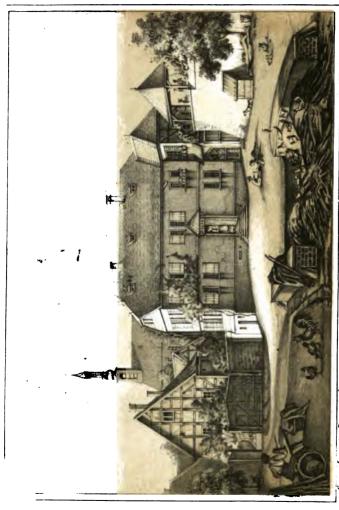

Lith a Druth . F Wunder Harnow

Pharrhaus zu Gberramstadt.

# Georg Christoph Lichtenberg's

Vermischte Schriften.

6095

ì

- \$39-40

Reue vermehrte,

### von dessen Söhnen veranstaltete

Original - Ausgabe.

Mit dem Portrait, Facfimile und einer Unficht des Geburtshauses des Verfaffers.

Zweiter Band.

Göttingen ,

Berjag ber Dieterichfchen Buchhandlung. 1853.

foll nichts mit ihm unternehmen, wovon ber Ausgang zweifelbaft ift, und ein weifer Mann nicht einmal etwas, von bem er gute Folgen erwartet, benn er könnte fich irren. Diefer Theil erbaut nicht, belehrt nicht, und kann auch nicht ergögen, wohlverstanden, in fo fern nicht ergögen, als es historie aus unferer Religion ift, als Erdichtung freilich allein betrachtet.

So wie wir eine Messabe und ein versornes Parabies haben, wo alles Göttliche menschlich zugeht, so könnte ein Bauer eine henriade schreiben, wo Alles wie in feinem Dorfe, nur ibea-listet, vorginge.

Einen Roman zu ichreiben ift beswegen vorzüglich angenehm, weil man zu allen Meinungen, bie man gern einmal in bie Belt laufen laffen will, allemal einen Mann finden kann, der fie als bie feinigen vorträgt.

Ein Thema zu einem poetischen Briefe ift in folgenben Worten ber Argenis \*) S. 293 enthalten: Reges sumus supplicibus; rursusque rex nobis, in cujus est manu quod petimus.

Bieland ergablt fo viel Gutes vom Agathon und fcheint

<sup>\*)</sup> So heißt bekanntlich ber berühmte politische Roman von Johann Barklay, ber ju Ende bes sechstehnten und zu Unsfange bes fiebzehnten Jahrhunderts lebte.

alle seine seinen Beobachtungen bes Menschen zu erschöpfen, uns biesen Menschen sonberbar und groß vorzustellen; er spricht aber selbst so wenig, daß uns alles dieses nur Testimonia zu sein scheinen, und als solche wirken. Ich kann es unmöglich glauben, daß ein so schwärmerischer belphischer Zesuitenschüler Athen nur eine Stunde beherrschen kann; ja es wird mir bange, wenn ich höre, daß er sich dazu entschließt. Leute, wie Agathon in Delphi, entschließen sich selten oder niemals Beherrscher zu werden, und taugen auch nicht dazu. Ich bin durch das ganze Stud dem Agathon nicht recht gut gewesen; ich möchte fast sagen, ich misgönne es dem delphischen Tesuitenschüler, daß sich ein so großer Mann wie Wieland für ihn interessirt, und jede seiner Alltagsempsindungen durch so seine Abeorien zu abeln sucht.

Das Gute ift beswegen fo schwer in allen Biffenschaften und Runften zu erreichen, weil ein gewisser festgeseter Punkt erreicht werben soll. Etwas nach einer vorgeseten Regel schlecht zu machen, ware eben so schwer, wenn es anders alsbann noch ben Namen bes Schlechten verbiente.

Man glaube nicht, bag eine Bemerkung für ein Schauspiel zu fein ober zu tief fei. Was ber Kenner in ber Natur zu finben im Stanbe ift, entbedt er auch hier wieber. Bielleicht ware es nicht gut, einen gar zu subtilen Sat zum Hauptgegenstanb bes Studs zu machen; aber ben Hauptfat zu stuten, ift alles Wahre gut; und ift es fehr tief, so bient es bem Stud noch zu

einer Stuge und, wenn ich so reben barf, zu einem Rothpfennig, wenn bie wigigen Einfälle und bie Situationen längst nicht mehr haften wollen.

Es ist ein Fehler, ben ber bloß wihige Schriftsteller mit bem ganz schlechten gemein hat, baß er gemeiniglich seinen Gegenstand eigentlich nicht erleuchtet, sonbern ihn nur dazu braucht, sich selbst zu zeigen. Man lernt ben Schriftsteller kennen und sonst nichts. So schwer es auch zuweilen eingehen sollte, eine wihige Periode wegzulassen, so muß es doch geschehen, wenn sie nicht nothwendig aus der Sache sließt. Diese Kreuzigung gewöhnt allmälig den Wis an die Zügel; die ihm die Bernunkt anlegen muß, wenn sie beibe mit Ehren auskommen sollen.

Schlechte Schriftfteller find hauptfächlich biejenigen, bie ibre einfältigen Gebanken mit Worten ber guten zu fagen trachten; könnten fie, was fie benken, mit angemeffenen Worten fagen, so wurden fie allezeit zum Beften bes Ganzen etwas beitragen und für ben Beobachter merkwürdig fein.

Die Entschulbigungen, bie man bei fich felbst macht; wenn man etwas unternehmen will, find ein vortrefflicher Stoff zu Monologen; benn sie werden felten anders gemacht, als wenn man allein ift, und febr oft laut.

Der Reim ift etwas, bas mehr ben nörblichen ganbern

eigen ift, so wie das Sylbenmaaß mehr in den süblichern verehret wurde. Bei diesen ist Alles Musik, da bei jenen nur zuweilen, aber desto stärker die Kunst und die Harmonie sichtbar wird. Ich zweiste nicht, daß die Griechen und Römer nicht disweilen auf Reime verfallen sein sollten, es war aber dieses Künstliche ihnen allzusühlbar und daher verhaßt, so wie und die Reime schme schwerte und kletterte; dahingegen ihr zarteres Ohr schwe Füße zählen konnte, als das unsrige, das sich daher ein fühlbares Sylbenmaaß, den Reim, ersand. Die alten deutsichen Berse haben oft nur Reime und fast gar kein Metrum.

Es ist eine richtige Beobachtung, wenn man fagt, baß Leute, die zu viel nachahmen, ihre eigene Ersnbungetraft schwächen. Dieses ist die Ursache bes Berfalls ber italienischen Bautunft. Wer nachahmt und die Gründe ber Nachahmung nicht einsieht, fehlt gemeiniglich, sobald ihn die Hand verläßt, die ihn führte.

In Berten bes Gefcmads ift es fehr fcmer, weiter zu tommen, wenn man icon einigermaßen weit ift, weil hierin ein gewiffer Grad von Bolltommenheit leicht unfer Bergnügen werben kann, fo baß wir nur biefen Grad, ber unfern ganzen Gefcmad ausfüllt, zum Endzwed unferer Bemühungen machen. In anbern Studen, die nicht bloß auf bas Bergnügen geben, verhält es sich ganz anbers. Daher haben wir es in ben letztern ben Alten weit zuvorgethan; in ben erstern aber find wir noch

tief unter ibnen, obnerachtet wir fogar Dufter bon ibnen bor uns baben. Diefes tommt baber, weil bas Befühl bes neuern Runftlers nicht icharf genug ift; es gebt nur bis auf bie forper. liden Schönbeiten feines Mufters, nicht auf bie morglifden, menn ich fo fagen barf. Man tann bas Geficht eines reblichen Denfchen feben, man tann es aber auch gemiffermagen fublen. Das Lettere ift bas Erftere, berbunben mit einer Rudficht auf bas Moralischaute, womit wir in ibm oft bie Diene begleitet faben. Bas ich hier fagen will, wird mobl jeber versteben, für ben ich eigentlich fdreibe. So lange ber Rünftler nur blog nach ben Augen zeichnet, wird er nie einen Laokoon berausbringen, ber etwas mehr als Beidnung bat, ber mit Gefühl verfertigt ift. Diefes Gefühl ift bem Runftler unumganglich nothig; aber wo foll er es lernen und wie? Unfere Ufthetifen find bei weitem noch nicht praftifch genua.

Rousseau nennt mit Recht ben Accent bie Seele ber Rebe (Emile T. I. p. 96). Leute werben von uns oft für dumm angesehen, und wenn wir es untersuchen, so ist es bloß ber einsache Ton in ihren Reben, der ihnen dieses Ansehen von Dummsheit gibt. Weil nun der Accent bei den Schriften wegfällt, so muß der Leser darauf geführt werden, daburch, daß man deutlicher durch die Wendung anzeigt, wo der Ton hingehört, und dieses ist es, was die Rebe im gemeinen Leben vom Brief unterscheidet, und was auch eine bloß gedruckte Rebe von dersenism unterscheiden sollte, die man wirklich hält.

Die Berbart ben Gebanten anzumeffen, ift eine fehr fcwere Runft, und eine Bernachläffigung berfelben ift ein wichtiger Theil bes Lächerlichen. Sie verhalten fich beibe zusammen wie im gemeinen Leben Lebenbart und Amt.

In ben Werken unserer Kunst werben beständig Dinge versichwendet; Alles muß bei uns stärfer gemacht werben, als es ber Gebrauch ersorbert, weil wir nicht alle Umstäude übersehen können. Bei unsern Kleibern, Schränken, Stühlen, Häusern muffen wir allezeit in die wahre Gleichung ber Dinge noch eine unbestimmte Größe hinzusehen, die wir nach Gefallen verändern können. Benn ab hinreichend wäre, etwas zu erreichen, ohne baß man das Geringste davon nehmen könnte, so muffen wir dafür ab +x nehmen, da die Natur allemal ab + d seht, und auf einmal Alles bestimmt. Durch die Beränderung dieses d macht die Natur Barietäten, und befördert die gänzliche Beränderung, wenn es negativ wird.

Den Mannern haben wir so viel seltsame Ersindungen in der Dichtkunst zu danken, die alle ihren Grund in dem Erzeugungstrieb haben, g. B. die Ibeale von Mädchen. Es ist Schabe, daß die seurigen Mädchen nicht von den schönen Junglingen schreiben durfen, wie sie wohl könnten, wenn es erlaubt wäre. So ist die mannliche Schönheit noch nicht von benjenigen Sanden gezeichnet, die sie allein recht mit Feuer zeichnen könnten. Es ist wahrscheinlich, daß das Geistige, was ein paar bezauberte

Augen in einem Körper erbliden, ber fie bezaubert hat, fich ganz auf eine andere Art dem Mädchen im mannlichen Körper zeigt, als es fich bem Jünglinge im weiblichen entbedt.

Gerabe bas Gegentheil thun, ift auch eine Rachahmung, und bie Definition ber Rachahmung mußte von Rechtswegen Beibes unter fich begreifen. Dieses sollten unsere großen nachahmenben Originaltopfe in Deutschland beherzigen.

"Unfere Profe, fagt man, ginge fo ftolz, und unfere Poefie so bemuthig einher " — ift benn bas etwas so gar Abscheuliches? Die Profe ift lange genug zu Fuße gegangen (pedestris oratio), und mich bunkt es wäre nun einmal Beit für die Poefie, abzusteigen, um die Profe reiten zu laffen.

Bas für ein Bert ließe fich nicht über Shatespear, hogarth und Garrit schreiben! Es ift etwas Uhnliches in ihrem Genie: anschauenbe Kenntniß bes Menschen in allen Stänben, Anbern burch Borte, ben Grabstichel und Geberben verstänblich gemacht.

Beim Robinson Crusoe ift die Deutung ber biblifchen Stellen bei jeber Gelegenheit auf fich fehr schön und natürlich. Es ift biefes allezeit bas Beichen eines guten und bebrangten herzens und für ben Kenner fehr rührend.

Der Theatermenich, ber Romanenmenich, bas find lauter conventionelle Gefcopfe, die ihren Werth haben, sieut nummi: und fich ohne Rudficht auf ben natürlichen Menichen ibealifiren laffen. Allein ber Bufchauer ift felten so verborben, daß er nicht ben natürlichen Menichen mit Bergnügen erkennen sollte, sobalb er auf die Buhne tritt.

Die erste Regel bei Romanen sowohl als Schauspielen ift, baß man bie verschiedenen Charaktere gleichsam wie die Steine im Schachspiel betrachtet, und sein Spiel nicht durch Beränderung der Gesehe zu gewinnen sucht, nach welchen sich diese Steine richten muffen; also nicht den Springer wie einen Bauern zieht und bergleichen; 2) muß man diese Charaktere genau bestimmen, und sie nicht außer Activität sehen, um seinen Endzwed zu erreichen, sondern nur durch die Wirksamkeit derselben gewinnen wollen. Das nicht thun, heißt Wunder thun wollen, die immer unnaturlich find.

Wenn man bie Geschlechter nicht an ben Kleibungen erkennen könnte, ja überhaupt bie Berschiebenheit bes Geschlechts errathen mußte, so wurde eine neue Welt von Liebe entstehen. Dieses verbiente in einem Roman mit Weisheit und Kenntniß ber Welt behandelt zu werben.

Es gibt, wie ich oft bemertt habe, ein untrügliches Beichen, ob ber Mann, ber eine ruhrenbe Stelle fchrieb, wirklich babei

gefühlt hat, ober ob er aus einer genauen Kenntniß bes menschlichen Herzens bloß durch Berstand und schlaue Wahl rührender Büge uns Thränen abgelockt hat. Im ersten Fall wird er nie, nachdem die Stelle vorüber ist, seinen Sieg plöhlich ausgeben. So wie bei ihm sich die Leibenschaft kühlt, kühlt sie sich auch bei uns, und er bringt uns ab, ohne daß wir es wissen. Hingegen im letzern Fall nimmt er sich selten die Mühe, sich seines Sieges zu bedienen, sondern wirst den Leser oft, mehr zur Bewunderung seiner Kunst, als seines Herzens, in eine andere Art von Bersassung hinein, die ihn selbst nichts kostet, als Witz, den Leser aber fast um Alles bringt, was er vorher gewonnen hatte. Mich dünkt, von der letzern Art ist Sterne. Die Ausdrücke, womit er Beisall vor einem andern Richterstuhl erzhalten will, vertragen sich sehr oft nicht mit dem Sieg, den er so eben vor dem einen erhalten hatte.

### Sterne und Fielbing.

Sterne steht nicht auf einer sehr hohen Staffel, nicht auf bem ebelsten Wege. Fielding steht nicht ganz so hoch, auf einem weit eblern Wege. Es ist der Weg, ben berjenige betreten wird, ber einmal der größte Schriftseller der Welt wird, und sein Fündling ist gewiß eines der bestem Werke, die je geschrieben worden sind. Hätte er und ein klein wenig mehr für seine Sophie einzunehmen gewußt, und wäre er da, wo wir nur ihn hören, oft kurzer gewesen, so wäre vielleicht gar kein Wert barüber.

Eine gludliche Situation in einem Stud ausgefunden, macht bie übrige Arbeit leicht; die, die eine Sache bloß mit Einfällen verschönern wollen, haben eine Sollenarbeit.

Die Dichter find vielleicht eben nie die weisesten unter ben Menschen gewesen; allein es ist mehr als wahrscheinlich, daß sie und bas Beste ihres Umgangs und ihrer Gesellschaft liesern. Da Horaz und so viel Bortreffliches hinterlassen hat, so denke ich immer, wie viel Bortrefsliches mag nicht in den Gesellschaften gesprochen worden sein; denn schwerlich haben die Wahrheiten den Dichtern mehr als das Kleid zu danken. Das schöne Rectiuz vives, Licini, etc. ist das Medio tutissimus ibis der Gesellschaft.

Man muß sich ja vorsehen, wenn man von einem gesehten, rechtschaffenen Manne etwas Empsindsames erzählt, daß es nicht mit vielen Worten geschieht; man muß es so in der Erzählung unterdrücken, wie es der Mann in Gegenwart Anderer thun würde. Es ist nun einmal in der Welt so, daß die äußere Bezeugung eines innern Gefühls durch Geberden und Mienen, die und nichts kosten und daher auch oft nachgemacht werden, selten sur anständig und immer für unmännlich gehalten werden. Nun verfallen aber unsere dramatischen Dichter und Romanenschreiber gerade in das Gegentheil. Richts als Empsindungsbezeugungen erzählen sie uns. Deßwegen hassen wir die Gesellschaft ihrer Helben, wie die von Schulknaben.

Ich glaube, ber ichlechtefte Gebanke kann fo gefagt werben, baß er bie Wirkung bes besten thut, follte auch bas lette Mittel bieses fein, ihn einem schlechten Kerl in einem Roman ober einer Komöbie in ben Mund gu legen.

Man muß keinem Berk, hauptfächlich keiner Schrift bie Mühe ansehen, bie fie gekostet hat. Gin Schriftsteller, ber noch von ber Nachwelt gelesen sein will, muß es sich nicht verdrießen lassen, Binke zu ganzen Büchern, Gebanken zu Disputationen in irgend einen Binkel eines Kapitels hinzuwerfen, baß man glauben muß, er habe fie zu Tausenben wegzuwerfen.

Es gibt eine Art von Ironie, die wohl einmal eines Berfuchs werth wäre. Man müßte nämlich die Zweisel, die man
gegen eine Sache hat, mit einem gewissen starken Anschein von
Güte des herzens und von der Richtigkeit der Meinung, die
man bestreitet, vortragen. Ich will mich durch ein Beispiel beutlicher erklären. Es könnte einer über die Genugthuung an hen
L... oder sonst jemand so schreiben: Ich habe unmaßgeblich
gedacht, da der liebe Gott nichts an den Pflanzen und Ahieren
zu ändern gefunden, sondern sie so gelassen hat, wie sie anfänglich waren, so wäre es, meiner einfältigen Einsicht nach, doch
ganz sonderbar, daß er an dem Menschen, den er doch nach
seinem Bilde gemacht hat, schon nach Berlauf von ein paar
tausend Jahren eine Reparation nöthig gefunden haben sollte,
und noch dazu von der Art, daß er etwas thun mußte, was

bie Nachwelt kaum glauben kann, nämlich feinen Sohn vom himmel herabschiden. Wollen Ew. Wohlgeboren gutigst bemerten, bag bie große Abweichung bes Menschen von seinem erstern vollkommenern Bustanbe eine Folge ber in ihn gelegten Freiheit war, baß ihn aber sein Hang zur Beränberlichkeit endlich von selbst wieder zuruckgebracht haben wurde? u. s. w.

Was hilft das Lefen der Alten, sobald ein Mensch einmal den Stand der Unschuld verloren hat, und wo er hinsieht, überall sein System wieder sindet? Daher urtheilt der mittelmäßige Ropf, es sei leicht, wie Horaz zu schreiben, weil er es für leicht hält, besser zu schreiben, und weil dieses besser zum Unglück schlechter ist. Je älter man wird (vorausgeseht, daß man mit dem Alter weiser werde), desto mehr verliert man die Hoffnung, besser zu schreiben, als die Alten. Am Ende sieht man, daß das Sichmaaß alles Schönen und Richtigen die Natur ist, daß wir dieses Maaß alle in uns tragen, aber nur so überrostet von Borurtheilen, von Wörtern, wozu die Begriffe sehlen, und von salsschen, daß sich nichts mehr damit messen läßt.

Bielleicht wird bald eine Beit kommen, wo wir feben werben, daß wir in manchen Stüden über den Alten find, in denen wir uns jest unter denfelben glauben. In der Bildhauerkunft und Malerei ift diefes nur allzu klar. Binkelmann war ein Enthufiaft, ein Mann, der für die Alten eingenommen war, und sich felig pries, als er den classischen Boben betrat; der

seinen Geschmad nach ben Mustern bilbete, die er richten sollte. Bacon's Benus in der Exhibition in Pall-Mall könnte allemal, glaube ich, neben der mediceischen stehen. Es gehört schon viel dazu, nach so vielem Lärm, sich in dieser Kunst hervorzuthun, ohne den Entschluß, nach Rom zu gehen, sich dem vaticanischen Apoll zu Füßen zu wersen. Alle reisen hin, in der Absicht ihn anzubeten, aber keiner, seine Gottheit zu untersuchen.

Es gibt einem Ausbrud eine große Starte, wenn ein Bort eine Beziehung auf mehrere folgenbe bat, bie an fich nicht ichlechtweg unter eine Claffe geboren. Go fagt 1. B. ber Berfaffer eines Briefes gegen bie (amerikanischen) Colonieen: Their distance from Britain, and, as they conceived, from chastisement, not a little forwarded this disposition etc. Dieses bient nur, meinen Gebanten au erläutern. Golde Berbinbungen bon Borten tommen im Gefprach felten bor, weil man ba nicht Beit bat fie anzupaffen, und find besmegen für gefdriebene Profe vornehmlich ichidlich, als ein Unterfcheibungezeichen. Denn, gang abgezogen von Sachen und Anhalt, bat die Profe ibre eigenen mannichfaltigen Berbindungen, bie oft nicht leicht find und Schwierigfeiten baben, wie ber Reim und bas Splbenmaak in ber Doefie. Man finbet fie baufig in guten Schriftftellern. Junius bat fie febr oft. In bem Gefprach tommen ·fie zuweilen vor, fo wie bie halben Alexandriner ober bie Reime in ungebundener Rebe. Aber von ber munblichen Rebe ift die geschriebene Profe, bie eigentlich fo genannte Profe, gang verschieben, und in so fern hatte ber bourgeois gentilkomme im Moliere recht, wenn er sich wunderte, daß er beständig Profe gesprochen. — Man wird bei allen Menschen von Geist eine Reigung sinden, sich kurz auszubrücken, geschwind zu sagen, was gesagt werden soll. Die Sprachen geben daher keine schwachen Kennzeichen von dem Geist einer Nation ab. Wie schwer ist es nicht einem Deutschen, den Tacitus zu übersehen! Die Engländer sind sichon conciser, als wir; ich meine ihre guten Schriststeller. Sie haben einen großen Borzug darin vor uns, daß sie besondere Mörter für die Species haben, wo wir ost das genus mit einer Limitation gebrauchen, welches Weitläusftigkeit macht. Es könnte nicht schachen, wenn man in jeder Periode die Worte zählte, und sie jedesmal mit den wenigsten auszubrücken suchte.

Um wigig zu fchreiben, muß man fich mit ben eigentlichen Runftausbrucken aller Stänbe gut bekannt machen. Gin hauptwert in jebem, nur flüchtig gelefen, ift hinlänglich; benn was
ernfthaft feicht ift, kann wigig tief fein.

Ein Unterschieb zwischen unfern Dichtern und benjenigen alten, die ich kenne, und einigen Engländern, der einem gleich in die Augen fällt, ift der, daß biese selbst in ihren Oden Dinge gefagt haben, die nachher die Philosophen brauchen können; dagegen selbst diesenigen unter une, die großes Aufsehen unter der Sugend und einigen bejahrten Bornehmen gemacht haben,

nichts zu Stande bringen, bas weiter zu gebrauchen ware. Die Sprache ber alten Dichter ift bie Sprache ber Ratur, icon in eine menichliche überfest; unfere neuern fprechen bie Sprache ber Dichter unabbangig bon Empfindung, bas beißt, eine verrudte: mas fie fagen, bat icheinbaren Bufammenbang, und ift oft aufälliger Beife richtig. Die Urface ift, fie bilben fich nicht burch Beobachtung, fonbern burch Lefen, und man tann ja nicht verfteben . wobon man teinen Beariff bat. Gie alauben, bie gerühmten Alten waren bas, wofür fie fie anseben, und abmen fie als folde nach. Borag bat gewiß nicht fur Leute gefchrieben, die von einer Stabtidule auf Univerfitaten geben; nicht einmal für die Lebrer folder Leute: er tomte nicht für fie ichreiben . nachbem er an bem erften Sofe ber Belt gelebt batte. Sebermann ichreibt am leichteften für bie Claffe von Menichen, unter bie er gebort, wobei ich nicht bie meine, unter bie er in ber Belt laut gerechnet wirb. Wenn wir bas batten, was Boras als Primaner geschrieben bat, bas mochte vielleicht einem Drimaner gang verftanblich fein, weniaftens einem romiiden. 3d fage nicht, bag ein Dichter lauter Schonbeiten baben foll, bie nur bem Beltkenner verftanblich find. Rein, fie follen auch bierin ber Ratur folgen, bie fur bas bewaffnete und unbewaffnete Auge, ja felbst für ben Blinben ihre Schanbeiten bat.

Biele, die biefes lefen, werben fich oft heimlich gefagt haben, baß ihnen die Alten nicht fo fchmeden, als manche Neuere. Ich muß bekennen, es ist mir selbst so gegangen; ich habe manche bewundert, ohe sie mir gefallen haben; hingegen haben mir auch

manche gefallen, ebe ich fie verstanden babe. Und ich bin überzeugt, es geht manchen Versonen fo, bie Commentarien über biefe Berte ichreiben. 36 babe ben Borax lange porber bewunbert, ebe er mir gefallen bat; ich mußte es thun, fo wie man in Bien nieberfallen muß, wenn bas tommt, was man bort bas Benerabile nennt. Und Milton und Birgil baben mir eber gefallen, ebe ich fie verftanben babe. Rachbem ich bekannter mit ber Belt geworben bin, nachbem ich angefangen babe, felbft Bemerkungen über ben Menfchen zu machen - nicht nieberaufcreiben, fonbern nur aufmertfam ju fein - und mich bann, wenn ich biefe Schriftsteller las, meiner Bemertungen wieber gu erinnern, ba fant ich, bag bas, mas ich in jenen Dichtern als unbrauchbares Geftein weggeworfen batte, gerabe bas Erz mar. 3d berfuchte es nun mit anbern Stellen, mit benen meine Bemertungen noch nicht ausammengetroffen waren; fie machten mich im gemeinen Leben aufmertfam, und feit ber Beit (ich betenne gern, bag es noch nicht lange ift) wachft meine Bewunberung jener Manner taglich, und ich fcate mich gludlich, bag ich bon Grund meines Bergens übergeugt bin, bag fie bie Unftetblichteit berbienen, bie fie erbalten baben.

Wer fich in biefer Art bie Alten gu lefen etwas geubt hat, ber gebe nun einmal gu ben Reuern über. Er wird nicht allein teine Befchäftigung finden, fondern wird oft einen geheimen Unwillen verfpuren, wenn er fieht, was für einen Ruhm biefe Leute erhalten haben, und daß es einem für Unverftand ausgelegt werden wurde, wenn man es öffentlich bekennen wollte.

Allein ich bente, lagt fie geben; fie geben gewiß nicht burch bas feine Sieb . womit bie Beit unfere Berte ber Ewigfeit aufichten wird. Rein Buch kann auf bie Nachwelt geben, bas nicht bie Unterfuchung bes bernunftigen und erfahrnen Belttennere ausbalt. Gelbft bie Rarce, bie Schnurre mus Erabung fur biefen Mann enthalten, und fie fann es, wenn fie gur Ewigfeit geben foll. Geschieht es zuweilen, bag folde Dinger ohne innern Berth boch fortbauern, fo ift es mehr ben meffingenen Rramven auguschreiben. Der Beifall ber Primaner und ber Beitungsfcbreiber ift, fo wie ihr Tabel, in Abficht bes Ruhms eines Berte, mas ein Tropfen im Weltmeer ift. Ihren gerechten Tabel wirb ber Fele ber Bergeffenheit, ber icon bangt, um fich über alles Elende zu walzen, mit bem Berte zugleich bebeden; und mit ihrem ungerechten tonnen fie fo wenig einem Wert ben Weg jur Unfterblichkeit versperren, ale bie eintretenbe Aluth mit einem Rartenblatt gurudfachein. Dem Berfaffer konnen fie allerdings fchaben; ben Leib konnen fie tobten. aber bie Geele nicht. In ben taufenb und einer Racht ift mehr gefunde Betnunft, als viele von ben Leuten glauben. Die Arabifch lernen, fonft batten wir vermutblich icon überfegungen von ben übrigen Banben \*).

<sup>&</sup>quot;) Befanntlich ift feitbem wirklich eine Fortfetjung biefer unterhaltenben Ergablungen fowohl frangofifch als beutich erschienen. Das arabifche Original brachte ein eingeborner Araber, Don Chavis (Chavis) in bie ehemals tonigliche Bibliothet nach

Ich glaube, daß sich Leberreime fcreiben laffen, die, ohne ben Regeln diefer erhabenen Dichtungsart im geringften zu nahe zu treten, dem Beisen felbst so viel Bergnügen machen könnten, als eine Stelle aus dem homer. Das Prädicat: Poffen kommt keinem Werk des menschlichen Wiese vorzugsweise zu, allein ein armer Tropf schreibt Possen in allen Classen der Biffenschaften.

Ein guter Ausbruck ift fo viel werth, als ein guter Gebante, weil es fast unmöglich ift, sich gut auszubrucken, ohne bas Ausgebruckte von einer guten Seite zu geigen.

Unfere neuen Kritiker preisen uns im Stil die eble und ungekünstelte Einfalt an, ohne uns durch ihr Beispiel auf diese edte Einfalt zu sühren. Ales, was sie zu sagen wissen, ist, daß sie uns auf die Alten verweisen — in der Ahat eine Art zu versahren, die nichts anders als gesährlich sein kann. Richt jeder, der edeleinfältig schreiben soll, kann die Alten lesen — das wäre fürwahr zu viel verlangt; von dem aber, der eine solche Forderung ihut, kann man mit Recht mehr verlangen. Er muß sich erklären. Det meiste Theil der Menschen, deren Stil als nicht

Paris und übersetzte es wörtlich ins Frangösische. Diese übersetzung bilbete Cazotte um, und gab fie zu Genf in vier Bänden (unter dem Titel: Suite des mille et une Nuits etc. 1788, 1789) heraus; und nach dieser wurde die deutsche übersetzung in der Blauen Bibliothet gemacht, von der sie ben fünften bis achten Band einnimmt.

fimbel genug getabelt worben ift, bat, wenn er fcrieb, immer eine gewiffe Spannung bei fich verspurt, eine gewiffe Aufmertfamteit, nichts aubringen au laffen, mas ichlecht mare; nun wollen fie gang ebel und ichlechtweg ichreiben, laffen von biefer Spannung nach, und nun bringt alles Gemeine zu. und ebelfimpel ju fcreiben, erforbert vielleicht bie größte Spannung ber Rrafte, weil, bei einem allgemeinen Bestreben unferer Seelentrafte, gefallen zu wollen, fich nichts fo leicht einschleicht, als bas Gesuchte. Es wird außerbem eine gang eigene Urt bagu erforbert, bie Dinge in ber Belt ju betrachten, bie eber bas Bert eines nicht febr belefenen iconen Geiftes, ale eines Stubiums bes Alterthums ift. Wenigstens glaube ich, foll man bie Simplicität nie aus anberen Schriften querft kennen lernen mol-Wer fo viel Latein versteht, bag er ben Boras obne Unftand lefen tann, und nicht blog an einigen Gentengen bellelben Bergnügen findet, fondern fourt, bag, tros einer oft überrafchenben Schönbeit, bennoch fein Gefühl immer mit bem Borggifchen aleich gebt, ber kann bernach ben Borgs zu feinem Unterricht lefen, und wird bas, was in ihm Schones liegt, alsbann noch mehr entwideln. Ber aber gebort bat, Borag fei fcon, lieft ibn, ohne ibn wirklich feiner Empfindung barmonisch zu finden. merkt fich einige Buge und abmt ibn nach; ber muß entweber ein fehr feiner Betrüger fein, ober es wird allemal ungludlich ausfallen. Ein folder Schriftsteller wird allemal glauben, er habe ihn übertroffen, fo oft er eine Beile niederschreibt, und bieß amar beswegen, weil er bie Schönbeiten bes Sorga als absolut

für fich bestehend ansieht, und nicht bebenkt, daß fie in einem gewiffen Berbaltniß mit ber menschlichen Ratur fteben, bas er nicht kennt, also nicht weiß, wo der Punkt ift, unter welchem keine Schonbeit, und über welchem keine Simplicität mehr ftattifindet.

Richt Jebermann ift es gegeben, fo gu fdreiben, wie es bem Menichen in abstracto ju allen Beiten und in allen Beltaltern gefallen muß. In einer Berfaffung ber Belt, wie bie jebige, gebort viel Rraft bagu, um immer im Wefentlichen zu machfen. und febr viel Ballaft, um nicht, wenn Alles fowantt, auch mit Auf biefe Art natürlich au ichreiben, erforbert zu schwanken. unftreitig bie meifte Runft, jebo ba wir meiftens fünftliche Denfchen find. Bir muffen, fo gu reben, bas Coftume bes naturlichen Menichen erft ftubiren, wenn wir notürlich ichreiben mollen. Bbilofophie, Bephachtung feiner felbft, und amar genquere Raturlebre bes Bergens und ber Geele überhaupt, allein, und in allen ihren Berbindungen, biefe muß berjenige ftubiren, ber für alle Beiten ichreiben will. Das ift ber feste Dunkt, wo fich gewiß bie Menichen einmal wieber begegnen, es geschebe auch wenn es wolle. Ift ein folder Befdmad ber berrichenbe, fo ift ber Berth bes menfchlichen Gefchlechts, mit ben Dathematitern au reben, ein Größtes, und fein Gott fann es bober bringen. Ber nur für etliche Jabre, nur für eine Deffe, ober nur für eine Bode fdreibt, tommt mit Benigerm aus. Er barf nur neuere Schriftsteller lefen, bie Gefellicaften feiner Beit befuchen, fo

gibt sich, wofern er nur ein Mensch ift, wie man ihn in bie Haushaltung braucht, bas übrige von selbst. Der Gebanke, baß es so außerordentlich leicht ift, schlecht zu schreiben, hat mich baher oft beschäftigt. Ich meine nicht, daß es leicht sei, etwas Schlechtes zu schreiben, das man selbst für schlecht hielt, nein ! sondern, daß es so leicht ift, etwas Schlechtes zu schreiben, das man für sehr schön hält. Hierin liegt das Demüthigende. Ich zeichne eine gerade Linie, und die ganze Welt sagt: "das ist eine krummen. — ich zeichne noch eine, diese wird gewiß gerade sein, denke ich; und man sagt gar: "o! diese ist noch krummer. Was ist da zu thun? Das Beste ist, keine gerade Linie mehr gezeichnet, und dafür anderer Leute gerade Linien betrachtet, ober selbst nachgedacht.

Es ift ein großer Rebnevkunstgriff, bie Leute zuweilen bloß zu überreben, wo man fie überzeugen könnte; fie halten fich alebann oft ba für überzeugt, wo man fie bloß überreben kann.

Mir ift nichts abgeschmackter in unsern Schnuspielen, als bie wohlgesetzen Reben, bie auf ben Knieen gehalten werben. Man wird nach und nach auch so sehr baran gewöhnt, baß es nicht viel größern Eindruck macht, Jemanden auf ben Knieen zu sehen, als wenn er die Arme kreuzt. Wenn mich mein eigenes Gefühl nicht betrügt, so kniet man nicht leicht vor einem Wenschen, und nicht eber als die Sprache zu fallen anfängt. Wer mit seinem Knieen so fertig ift, und seine Betheurungen so

regelmäßig hersagt, ber ift ohne Zweisel ein Betrüger. Ich forbere die herzen aller berjenigen auf, die irgend einmal in der Welt einen Menschen vor einem Menschen aus Affect haben knieen sehen, oder selbst einmal gekniet haben; und frage, ob es billig ift, mit diesem größten und ehrwürdigsten Zeichen des innersten Affects, das die menschliche Natur hat, jede kleine vorübergehende Wallung des Bluts zu bezeichnen? Ich habe ein einzigesmal einen Mann im Ernst knieen sehen, und als er hinstel, so war es mir, als entginge mir der Athem.

Gine Stockhausscene foll sich vortrefflich auf dem Theater ausnehmen. Es mußten ba die Spigbuben über Freiheit und Ehrlichkeit mit einander disputiren.

Sich erft eine Absicht zu mahlen und einen Endzwed festzusehen, und bann Alles, auch sogar bas Geringste in ber Welt dieser Absicht unterwürfig zu machen, ift ber Charakter bes vernünstigen und großen Mannes und großen Schriftsellers. In einem Werk muß jede tieffinnige Bemerkung, so gut wie jeder Scherz bazu bienen, die Hauptabsicht sicher zu erhalten. Auch wenn ber Leser vergnügt werden soll, vergnüge man ihn so, daß die Hauptabsicht badurch erreicht wird.

Die feinste Satire ift unftreitig bie, beren Spott mit so weniger Bosheit und so vieler Überzeugung verbunden ift, bag er felbft biejenigen zum Lacheln nothigt, die er trifft. Go fprach

20rb Chefter field im Oberhaufe. Or. Maty fagt von biefem großen Redner: «He reasoned best, when he appeared not witty; and while he gained the affections of his hearers, he turned the laugh on his opposers, and often forced them to join in it.»

Es ift eine febr fcone Bemerkung von Prieftlen, baß ber bilberreichfte Stil eben fo natürlich ift, als ber einfachfte, ber nur die gemeinsten Worte gebraucht; benn wenn die Seele in ber gehörigen Lage ift, so kommen jene Bilber ihr eben so natürlich vor, als diese simpeln Ausbrücke.

Ein guter Charafter fur eine Romöbie ober einen Roman ift ber, ber Alles zu fein verfteht, weil er tein gutes Gewiffen bat, und Alles beutet und zu feinem Schaben nust.

Ein guter Schriftfeller hat nicht allein Bis nöthig, die Ahnlichkeiten auszufinden, wodurch er feinem Ausbruck Anmuth verschaffen kann, sondern auch die zu vermeiden, die dem Leser zum gänzlichen Berderben deffelben einfallen können. Bu oft ist nicht sowohl das, was der Autor sagt, dem Einbruck, den er machen will, nachtheilig, als das, was dem Leser, deffen Gedanken minder ängstlich fortgeben, dabei einfällt, und woran er selbst nicht gedacht hat.

Bei einem Roman follte hauptfächlich barauf gefeben werben, die Brrthumer fowohl, als bie Betrugereien aller Stände und aller menschlichen Alter ju zeigen. Sierbei tonnte febr viel Menschenkenntniß angebracht werben.

Richts erwedt bie Reugierbe ber Ingend mehr, als Fragmente nühlicher Kenntniffe in angenehme Gebichte eingewebt. Thomfons Jahrszeiten find ein Meisterftud hierin, und haben wohl in manchem Engländer die Liebe zur Ratur erweckt.

Wer, wie Boileau, ben zweiten Bers zuerst macht, und ihm alle mögliche Geschwindigkeit und Fluß ertheilt, wird gefunden haben, wie schwer es ift, bem ersten solche Füße zu geben, baß er nachkommen kann. Doch ift es immer besser, als bem ersten eine Geschwindigkeit zu geben, womit er den zweiten über den Saufen rennt, und beibe zusammen stürzen.

Es ware eine ruhrende Situation, Jemanden vorzustellen, ber bes nachts ploglich blind wurde, und glaubte, bie Nacht dauerte fort. Er nimmt fein Fenerzeug und ichlägt, und kann teine Funten herausbringen, und bergl. m.

Der wahre Bis weiß gang von ber Sache entfernte Dinge fo zu feinem Bortheil zu nugen, baß ber Lefer benten muß, ber Schriftsteller habe fich nicht nach ber Sache, sonbern bie Sache nach ihm gerichtet.

Un Berthern gefällt mir bas Lefen feines homere nicht.

Es ist subtile Prahlerei, daß ber Mann etwas Griechisches lesen konnte, während andere Leute etwas Deutsches lesen müssen. Daß beutsche Schriftsteller so oft ihre Helben mit einem Griechen in ber Hand spazieren lassen, ist beutsche Prahlerei, Beitungs - und Journalenleserei. Literärisches Berbienst ist in Deutschland leider der Maaßtab von wahrem Werth geworden, weil Schulfüchse den Thron des Seschmacks usurpiren. Anstatt einen Helben immer in seinem Homer lesen zu lassen, wollte ich ihn lieber in das Buch sehen lassen, aus dem Homer selbst lernte; das wir ganz ohne Barianten, ohne Dialette vor und haben. Es ist von diesen tiesen Kennern des Geschmacks gar nicht schon, daß sie eine Copie studiren, während sie das Original vor sich haben.

Es ift mit ben Sinngebichten, wie mit ben Erfinbungen überhaupt: bie beften find ebenfalls biejenigen, wobei man fich ärgert, ben Gebanten nicht felbst gehabt zu haben. Das ift es wohl, was bie Leute weinen, wenn fie fagen, ber Gebante muffe naturlich fein.

Was eigentlich ben Schriftfeller für ben Menichen ausmacht, ift, beständig zu fagen, was ber größte Theil ber Menichen benkt ober fühlt, ohne es gu wiffen. Der mittelmäßige Schriftfeller fagt nur, was Jeber wurde gefagt haben. Sienin befteht ein großer Bortheil zumal ber bramatischen und Romanen-bichter.

Es foll Menichen gegeben baben, bie, wenn fie einen Gebanten nieberfcbrieben, auch fogleich bie befte Form bafur getroffen baben follen. 3d glaube wenig bavon. Ge bleibt allemal bie Frage, ob ber Ausbruck nicht beffer geworben mare. wenn fie ben Gedanken mehr gewandt batten; ob nicht furzere Benbungen möglich gewefen waren; ob nicht manches Bort batte wegbleiben tonnen, u. bergl. - Gleich auf ben erften Burf fo zu ichreiben, wie z. B. Tacitus, liegt nicht in ber menichlichen Ratur. Um einen Gebanten recht rein barguftellen, bagu gebort vieles Abmafchen und Abfüßen, fo wie einen Rorper rein barguftellen. Um fich bierbon ju überzeugen, vergleiche man nur die erffen Ausgaben ber Reflexions von Rochefoucquit mit ben fpatern. Dan febe bie Musgabe bes Abbe Brotier (Daris 1789), fo wird man finden, mas ich gefagt babe. Wenigstens wird es taum moalich fein, aleich bas erftemal fo zu fcbreiben, bag man eine Schrift ofters wieber lieft , und immer mit neuem Bergnugen. Brotier briidt fich in eben biefer Ausgabe vortrefflich hierüber aus. Er fagt: Corneille, Bossuet, Bourdaloue, la Fontaine et la Rochefoucault ont pensé et nous pensons avec eux, et nous ne cessons de penser, et tous les jours ils nous fournissent des pensées nouvelles; que nons hisons Racine, Flechier. Neuville. Voltaire, ils ont beaucoup pense, mais ils nous laissent peu à penser après eux. Tels sont dans les arts Raphael et Michel Ange, qui ont animé et animent encore tous les artistes, tandisque Guido et le Berain plaisent, sans qu'il sorte de leurs ouvrages presque aucune étincelle de ce feu, qui porte la lumière et la chaleur.» — Auch verliert fich bei öfterm hin- und herwenden bes Gebantens ber Rigel zu glänzen, und man streicht weg, was bloß bes Glanges wegen bafteht.

Die Borschriften, wie man Berse machen soll, mögen wohl an sich gut sein und Kenntnisse verrathen, aber mir kommen sie immer vor, wie das sonst vortressliche Sir Digdy Recept Arebse zu machen: man nehme einige alte Krebse, stoße sie klein und gieße Wasser darüber.

Die beutschen Gesellschaften seten Preise auf bas beste Trauerspiel; unser Baterland scheint nicht bas Land ber Trauerspiele zu sein. Warum seten sie 'nicht einmal einen Preis auf ein philosophisches Gebicht, wie bas bes Lucrez, ober auch nur eines über die Elektricität in dem Geschmad? Ich glaube, daß diese Lehre ber größten und erhabensten Darstellung fähig wäre; da könnte man wagen, was man in einem philosophischen Tractat nicht wagen dürfte.

Das, was man wahr empfindet, auch wahr auszubruden, bas heißt, mit jenen kleinen Beglaubigungszügen der Selbstempfindung, macht eigentlich den großen Schriftsteller; die gemeinen bedienen fich immer ber Redensarten, das immer Kleider bom Tröbelmarkt find.

Ein großer Griff in der Berfistation ist es, verwicklte Constructionen, bergleichen man in Profa macht, auch im Bers anzubringen, und boch sich herauszuwickln, ohne weder dem Sinn, noch dem Reim Gewalt anzuthun. Ich verstehe mich hier selbst sehr wohl, sinde aber, daß ich mich nicht für Andere deutlich ausbrücke. Thummel in seinen Reisen nach dem südlichen Frankreich hat sich in dem, was ich meine, hauptsächlich als einen großen Meister bewiesen.

Wir haben eigentlich nur Ableger von Romanen und Romobien; aus bem Samen werben wenige gezogen.

,

B. besitgt großes Dichtertalent; aber es ift bei ihm in eine frembe Materie gefast, so wie bei ben Bleiftiften bas Reisblei in holz; wenn er fich ju fpigen vergist, so glaubt er zuweilen, er fcriebe, wenn er bloß mit bem holze trigelt.

Wenn ein wisiger Gedanke frappiren soll, so muß die Ahnlichkeit nicht bloß einleuchtend fein, das ift noch das Geringste, ob es gleich unumgänglich nöthig ist; sondern sie muß auch von Andern noch nicht gesunden worden sein, und doch muß Alles, was dazu gehört, jedem so nahe liegen, daß es ihn Bunder nimmt, daß er sie noch nicht ausgesunden hat. Das ist die Dauptsache. Hat man die Bemerkung schon dunkel gemacht, so wohl die eigentliche, als die, womit die Bergleichung angestellt wird, abet noch nie deutsich gedacht, so steigt das Bergnügen aufs höchste. Die Menfchen feben täglich eine Menge von Dingen, die fie jur Regel erheben könnten, es geschieht aber nicht; fie bringen fie nicht ju Buch, und bas ift die rechte Fundgrube des Biges.

In jedem Menschen liegen eine Menge von richtigen Bemerkungen; allein die Runft ift, sie gehörig sagen zu lernen —
bas ist sehr schwer, wenigstens viel schwerer, als Mancher glaubt;
und gewiß kommen alle schlechte Schriftsteller darin mit einanber überein, daß sie von allem dem, was in ihnen liegt, nur
bas sagen, was Jedermann sagte, und was daber, um gesagt
zu werden, nicht einmal in einem zu liegen braucht.

Um gut verfificiren zu können, scheint es unumgänglich nöthig, daß man das Metrum und ben Rumerus in demfelben leise hört, ohne noch die Worte zu vernehmen, die es füllen sollen. Die Form des Gedankens muß dem Dichter schon vorschweben, ehe der Gedanke selbst erscheint.

Eine gute Bemerkung über bas fehr Bekannte ift es eigentlich, was ben wahren Wis ausmacht. Eine Bemerkung über bas weniger Bekannte, wenn fie auch fehr gut ift, frappirt bei weitem nicht fo, theils weil die Sache felbst nicht Jebermann geläufig ift, und theils weil es leichter ift, über eine Sache etwas Gutes zu sagen, worüber noch nicht viel gesach ift. Man bezeichnet auch baber biefe Art von Einfallen

im gemeinen Leben burch bie Ausbrude: gefucht und weit bergeholt.

Mich wundert, daß noch niemand eine Bibliogenie gesichrieben hat, ein Lehrgebicht, worin die Entstehung nicht sowohl der Bücher, als des Buchs beschrieben würde — vom Leinsamen an, dis es endlich auf dem Repositorio ruht. Es könnte gewiß dabei viel Unterhaltendes und zugleich Lehrreiches gesagt werden. Bon Entstehung der Lumpen; Bersertigung des Papiers; Entstehung des Maculaturs; mitunter die Druckerei; wie ein Buchstade heute hier, morgen dort dient. Alsdann wie die Bücher geschrieben werden. Dier könnte viel Satyre angebracht werden. Der Buchbinder; hauptsächlich die Büchertitel und zulett die Pfessenden. Iede Berrichtung könnte einen Gesang ausmachen, und bei jedem könnte der Geist eines Mannes anzgerusen werden.

Ich glaube, die Beit bes beutschen Herameters kommt erst burch Gewohnheit. Wenn man erst recht viel Gutes in beutschen Herametern zu lesen haben wird, so wird er sich burch Affociation empfehlen. Diese Beit ist noch nicht da. Besser wäre es unstreitig, durch liebliches Sylbenmaaß selbst dem mittelmäßigsten Gedanken Anmuth zu verschaffen, als einem widrigen Sylbenmaaß durch Größe der Gedanken aushelsen zu wollen. Es ist etwas Berkehrtes in der Absicht. Warum haben Engländer und Franzosen keine berühmten Hexameter? Unbe-

rubmte mogen fie wohl genug baben; ich habe felbft bergleichen gefeben; fie ichienen mir abicheulich, und ich babe Urfache au glauben, bag es ungabligen Anbern nicht beffer bamit geben Warum halten biefe Nationen nichts barauf? 3ch mürbe. fürchte, ber Grund babon liegt febr tief. Bewahre Gott, baß fo etwas eine Regel für Deutsche werben follte, aber ein Bint ift es allemal. Mit Raisonnement muß man nicht tommen; Gefühl gebt bier barüber, und nur biefes bat ein Recht, ju ent= icheiben. Warum will man etwas einführen, bas bem Gefühl erst burch Affociation von Beariffen ertraglich wirb? Bei ben Engländern bekummert man fich nicht um Raisonnement, wo ce auf Gefühl ankommt. Ein wohlklingenber Berameter ift ja beswegen noch nicht ein wohlklingenber Bere überhaupt. Bas ben Griechen und Romern gefallen bat, muß uns beswegen nicht auch gefallen. Inbeffen verbienen biejenigen Anter unfern Dichtern, die etwas Schones in iconen Berametern gefagt baben. Dank, indem fie baburd bermutblich ber Ergobung unferer Rachtommen ein größeres Feld berfchafft baben.

Ich glaube, baß ein Gebicht auf ben leeren Raum einer großen Erhabenheit fähig ware. Ich glaube wenigstens fo, nach Allem, was ich bisher gelefen habe; vielleicht trägt aber auch meine eigene Disposition etwas bazu bei.

Es ift etwas, was, buntt mich, unfere beften Romanenbiche ter von ben großen Maunern ber Auslander in biefem gach un-

terscheibet (auch ber größte Theil unserer bramatischen Schriftsteller gehört mit bahin), baß man, um ihren Werth und bie Schwierigkeit, so zu schreiben, ganz zu fühlen, Lectüre haben muß. Sie sollten aber ihre Charaktere so entwersen, baß man glaubte, man fände sich unter Lebendigen, und ginge mit ihnen um, und lebte mit ihnen. Es scheint, als wenn ber Fleiß auch sogar den Dichter bei den Deutschen machte und machen müßte. Es ist, glaube ich, eine gute Erinnerung für unsere Landsleute, wenn sie auf Eminenz Anspruch machen wollen, sich Fächer zu wählen, wo bloß Fleiß und Urtheilskraft den Werth des Werks ausmachen, und lieber da wegzubleiben, wo ein Senstone von Genie die vierzigjährige Arbeit des studirten Nachahmers verdunkeln kann. Das Fliegen muß man den Bögeln überslaffen.

Die Berse, bie in Deutschland bei gewissen Gelegenheiten gemacht werben, theilen sich in zwei Classen, bas Carmen und bas Gebicht. Das Carmen besteht aus größtentheils bedruckten Seiten in Folio, wovon eine bem Titel, die andern bem Inhalt gewidmet sind. Der Inhalt besteht aus gereimten Beilen, und der Titel ist die Hauptsache. Wenn die Beilen gereimt sind, so ist das übrige von geringer Bedeutung. Man hat bei Bersertigung eines Carmens nur die Regel zu beobacten, die Wolf den Kalendermachern beim Wetter gibt: man muß im Winter keine Donnerwetter, und im Sommer keinen Schnee prophezeihen. — Bei dem Gedicht ist der Titel nicht

bie Dauptsache; es ist baber sehr oft in Quarto ober in Octavo gebruckt, und ber Reim ift keine conditio sine qua non. Manche Arten sind gar nicht leicht zu machen, und bas ist die Ursache, baß sie jest ziemlich selten sind. Man macht baber jest sehr häusig Carmina in Quarto und in Octavo.

Wer nicht so schreiben kann, baß bie Philosophen Regeln bavon abstrahiren muffen, ber lasse es. Ift wohl je ein Dichter durch Regeln geworden? Was helsen der Ressel bie Regeln für die Ceder? Die Philosophen, die Asthetiker, kann man als Physiologen ansehen. So wenig die höchste Kenntniß bessen, was zu einem vollkommenen Menschen gehört, den Bestger dieser Kenntnisse in den Stand sest, einen vollkommenen Menschen zu machen, so wenig werden auch die Regeln einen Dichter machen. Für Philosophie und Kenntniß der menschlichen Natur sind diese Untersuchungen in hohem Grade wichtig, wer wird das leugnen?

Es ift fast nicht möglich, etwas Gutes zu schreiben, ohne bag man fich babei Jemanden, ober auch eine gewiffe Auswahl von Menschen benett, bie man anredet. Es erleichtert wenigstens ben Bortrag fehr in taufend Fällen gegen Einen.

Die Runfte üben bie Empfindung und Phantafie, und verfeinern fie. Diefe Fähigkeiten aber und ihre Bervollkommnung find gur Erreichung bes 3weds menschlicher Ratur unentbebrlich, wir mogen nun biefe in bie Gludfeligfeit, ober in bie Ausubung ber Tugenb fegen.

Die beiben erften Menichen hat man betrachtet; ich munichte, bie Dichter mochten es einmal mit ben legten beiben versuchen.

## Machtrag

ju ben äfthetifchen Bemertungen.

Die Genies brechen bie Bahnen, und bie ichonen Geifter ebnen und vericonern fie.

Die Komöbie beffert nicht unmittelbar, vielleicht auch bie Satyre nicht, ich meine, man legt bie Lafter nicht ab, die fie lächerlich machen. Aber fie vergrößern unfern Gefichtstreis und vermehren die Anzahl ber festen Punkte, aus benen wir uns in allen Borfällen des Lebens geschwinder orientiren können.

Es ift mit bem Big, wie mit ber Dufit. Je mehr man bort, befto feinere Berbaltniffe verlangt man.

Eine hauptregel für Schriftfteller, jumal folche, bie ihre eigenen Empfindungen beschreiben wollen, ift: Ja nicht ju glau-

ben, baß, weil fie foldes thun, biefes bei ihnen eine befondere Unlage ber Natur anzeige. Unbere tonnen foldes vielleicht eben so gut als Du, fie machen nur tein Geschäft baraus, weil es ihnen einfältig vorkommt, folde Dinge bekannt zu machen.

Ich lefe bie: Taufend und eine Nacht, und ben Robinson Crusoe, ben Gilblas, ben Fündling, taufendmal lieber, als bie Messiade, und wollte zwei Messiaden für einen Kleinen Theil bes Robinson Crusoe hingeben. Unsere meisten Dichter haben, ich will nicht sagen nicht Genie genug, sondern nicht Berstand genug, einen Robinson Crusoe zu schreiben.

Das umgekehrte parturiunt montes gefällt ben Menfchen febr, und ber Schriftsteller muß es ju beobachten fuchen.

Wie kommt es, baß unsere Dichter von unseren vernünstigen Leuten von Stande nicht mit Bergnügen gelesen werden? Der Fehler kann unmöglich in unserm Publikum liegen, er liegt sicherlich in unseren Dichtern, meist junge oder alte Anaben, die im Rreise unersahrener Bewunderer ausgewachsen sind, und daber nicht zunehmen können. Wer nicht in gewissen Jahren oft in Gesellschaft war, wo er nicht die erste Rolle spielte, und seine Kräfte stets in Spannung sein mußten, um nicht eine üble Meinung von sich zu erwecken, wird gewiß ein Tropf werden, und das sind viele unserer gerühmten Dichter. Der Mann ber Welt kann nichts von ihnen lernen, er übersieht sie. So wie

bas handlungsvollste Schauspiel auch noch Bemerkungen enthalten muß, die selbst ben Denker bei ber Lampe muffen beschäftigen können, so kann selbst die Obe, indem fie die Einbildung mit Bilbern hinreißt, wie das Licht einen, dem der Staar ausgezogen worden, tiefe Bemerkungen enthalten, die ben Mann von überlegung, wenn der Rausch verfliegt, beschäftigen können.

Empfindsam ju schreiben, baju ift mehr nothig, als Thranen und Mondschein.

Eine Rebe muß nicht gebruckt werben. Man hat gute Reben gehabt in ben Beiten, ba man vermuthlich schlecht schrieb, und etwas, das sich gut lefen läßt, muß man nicht hersagen hören. Es find ganz verschiebene Dinge. Ein Gemälbe gehört nicht unter das Mitrostop. Das sollten sich unsere bramatischen Dichter merten.

Benn man Rape of the Lock burd "Lodenraub." überfett, fo ift icon bie Salfte bes Biges verloren. Was mag nicht erft im Gebichte felbst verloren gegangen fein!

Unftreitig ift, wie ich schon früher einmal bemerkt habe, bie mannliche Schonheit noch nicht genug von ben Banben gezeichenet worben, bie fie allein zeichnen könnten, ben weiblichen. Dir ift es allemal angenehm, wenn ich von einer neuen Dich-

terin bore. Wenn fie fich nur nicht nach ben Gebichten ber Manner bilbeten, was konnte ba nicht entbedt werben!

Die Nachtigallen fingen und wiffen wohl babei nicht, was für garm bie Berliebten und Dichter aus ihren Gefängen machen und baß es eine Gesellschaft höherer Befen gibt, bie fich ganz mit Philomelen und ihren Klagen unterhalten. Bielleicht halt ein höheres Geschlecht von Geistern unsere Dichter wie wir die Nachtigallen und Canarienpogel; ihr Gesang gefällt ihnen eben beswegen, weil sie keinen Berstand barin sinden.

Bon ben meisten Wibersachern bes Reims gilt wohl, mas Dryben von Milton fagt, fie besitzen bie Talente zum Reimen nicht.

Funf Komobien von Ginem Act zu fcreiben, ift nicht halb fo fcwer, als eine einzige von fünf Acten.

Die Briefe eines klugen Mannes enthalten immer ben Charafter ber Leute, an bie er schreibt. Diefes kann in einem Roman in Briefen fehr fcon gezeigt werben.

Es ift die Rebekunft, die bor ber Überzeugung einhertritt, und ihren Pfab mit Blumen bestreut.

In allen Werten hogarthe finbet fich tein Gfel ange-

bracht, womit fonft bie fatyrischen Runftler fo febr freigebig finb.

Wenn es boch in Sachen bes Gefchmads ober ber Kritik überhaupt ein Oberappellationsgericht gabe!!

Der Gebanke hat in bem Ausbrude noch zu viel Spielraum; ich habe mit bem Stocknopfe hingewiesen, wo ich mit ber Rabelspige hatte hinweisen sollen.

## 11.

# Wițige und fatprische Einfälle und Bemerkungen.

Barrere erzählt in seinem Werk über Guiana, baß bie Wisben keinen in ihre Gesellschaft aufnehmen, bevor er nicht eine Menge harter Proben ausgestanden und sich tüchtig gezeigt hat, Sunger und Durst zu leiden, sich von großen Ameisen, Wespen, Fliegen und anderm Ungezieser auf das heftigste stechen, und sich an verschiedenen Stellen Schnitte in den Leib machen zu lassen; kurz, die empsindlichsten Schmerzen mit der größten Standhaftigkeit und Geduld zu ertragen. — Das ist doch mehr als das Magisterwerden bei uns.

### Gefpräd.

Die Regeln ber Grammatit find blofe Menfchenfagungen; baber auch ber Teufel felbft, wenn er aus befeffenen Leuten ge-

A. Ja bie Nonnen haben fich nicht allein burch ein ftrenges Gelübbe ber Reuschheit, fonbern auch noch burch ftarte Gitter vor ihren Fenstern verwahrt.

B. O burch bas Gelübbe wollten wir wohl kommen, wenn wir nur burch bie Gitter waren.

rebet, schlecht Latein gerebet, wie man bas in ber Geschichte bes Urban Granbier in Pitabals mertwürbigen Rechtshanbeln mit mehrerem nachlefen tann.

Das Bekehren ber Diffethater vor ihrer hinrichtung lagt fich mit einer Art von Maftung vergleichen: man macht fie geiftlich fett, und schneibet ihnen hernach bie Rehle ab, bamit fie nicht wieder abfallen.

Du fragft mich, Freund, welches beffer ift: von einem bofen Gewiffen genagt zu werben, ober gang ruhig am Galgen gu bangen ?

Bu S. habe ich einen Epituraer gefannt, es war ein Rerl von 61/2 Fuß, und von einer ungewöhnlichen Leibesftarte. Es ging bamals in bas fechste Jahr, bag er in ber Karre ging, wozu er Beitlebens verbammt war.

Man hat so viele Anweisungen, ben Bein recht zu bauen, und noch keine, ihn recht zu trinken. Er wächst nur gut unter bem Schutz eines sanften himmels, und ähnliche Seelen muffen biejenigen haben, die ihn am besten trinken. Derjenige, ber mehr als eine Bouteille trinkt, ohne entweber französisch, ober von seinem Mäbchen zu sprechen, ohne mich seiner Freundschaft zu bersichern, ohne zu singen, ohne irgend ein kleines Geheimniß zu verrathen u. f. w., und ber, ber beim vierten Glas mich

hihig fragt, ob ich ihn nicht für einen braven Rerl halte, alle Reinen Scherze krittlich abwägt, kurz ber Unglückliche, ber beim Bein immer Schläge haben will, und fehr oft auch be-kommt, thaten beibe weiser, wenn fie Baffer tranken.

Es ware vielleicht gut, wenn Rebner fich Ginen hohen Abfat am Schuh machen ließen, um im Fall ber Roth fich auf einmal viel größer zu machen. Diese Figur mußte, zur rechten Beit gebraucht, von unglaublicher Wirtung fein.

Rein Wunder, bag fich Stuger so gern im Spiegel feben: fie feben fich gang. Wenn ber Philosoph einen Spiegel hatte, in welchem er sich, so wie jene, gang seben könnte, er wurbe nie bavon weg kommen.

Der liebe Gott muß uns boch recht lieb haben, bag er immer in fo fchlechtem Better zu uns fommt.

Bertheibigung eines ichlechten Autors.

Darf man Schauspiele schreiben, bie nicht zum Schauen finb, fo mochte ich sehen, wer mir wehren wollte, ein Buch zu fchreiben, bas nicht zum Lesen ift.

> Über bie horazische Regel: Nonum prematur in annum.

36 febe nicht, warum, ba ber Autor felbft nur neun Do-

nate im Mutterleibe gelegen hat, sein Buch neun Jahre im Pulte liegen foul? Ober, werben bie Gebanken besser, wenn sie lange liegen? Man kann sich nichts Einfältigeres benken. Dich wundert es gar nicht, wenn ein Staat mit solchen Gesehen nicht bestehen kann. Gottlob kenne ich auch keine Provinz in Deutschland, wo die Gelehrten ihre Werke neun Jahre liegen ließen; boch sind mir Beispiele bekannt, wo Richter die Horazische Regel befolgt haben: sie ließen nämlich die Prozesse neun Jahre lang liegen, aber am Ende wurden sie gemeiniglich schlechter entschieden, als in den Ländern, wo man sie aus dem Stegreise entschiedet.

Jeber arme Teufel follte wentgstens zwei ehrliche Namen haben, bamit er ben einen baran wagen könnte, um ben anbern ins Brot zu bringen. So haben Schriftsteller anonymisch geschrieben. Man könnte sich bann mit bem einen noch wehren, wenn ber andere abgeschnitten ware.

3ch habe Beute gefannt, die haben heimlich getrunten, und find öffentlich befoffen gewefen.

Sie fireichen bie Poftwagen roth an, ale bie Farbe bes Schmerzens und ber Marter, und bebeden fie mir Wachelinnen, nicht, wie man glaubt, um bie Reisenden gegen Sonne und Regen zu schügen, (benn bie Reisenden haben ihren Feind unter fich, bas find bie Wege und ber Postwagen,) fondern aus ber-

felben Urfache, warum man benen, bie gehenkt werben follen, eine Muge über bas Geficht zieht, bamit nämlich bie Umftebenben bie gräßlichen Gefichter nicht feben mogen, bie jene schneiben.

Er lafe fo gern, wie er fagte, Abhandlungen vom Genie, weil er fich immer ftart barnach fühlte.

Menn man manche Bistorden genau untersucht, so wird man immer finben, bag etwas Babres barunter fledt, und aumeilen etwas gang Unberes, als man fic anfangs vorftellte. Go find g. B. bie Beren, die man ehemals fo febr mit Reuer und Baffer verfolgt bat, gar bie Geschöpfe nicht gewesen, bie man fich gemeiniglich einbildet; auch bat man bas Berbrennen berfelben ein wenig zu fruh eingestellt. 3ch babe an bie 150 Stellen gefammelt, woraus ich beweisen fann, bag bie Beren ber vorigen Belt eigentlich bie fo genannten Raffeefcweftern ber jegigen finb. Unter bem Ramen Raffeefchmeftern perftebe ich alle alten Krauenspersonen, die in ihrer Jugend fo viel gelernt baben, baf fie bie Bibel, bis auf einige Roming propria im alten Testament, ziemlich fertig meglefen, und alle Bablen aussprechen konnen, wenn fie mit Worten geschrieben finb ; bie, nachft ben biblifden Geschichten, fich bauptfachlich auf bie Privatgeschichte aller Kamilien in ihrem Stäbtchen gelegt baben. und über Schwangerschaften, Cheverlöbniffe, Bochzeittage und Ropfzeuge Regifter balten; bie in jeber Krantheit eines jungen

Dabdens, ben Baftarb reifen feben, und ben Mann und ben Ball errathen, ber bie Urfach und die Gelegenheit bagu mar: bie bopothetischen Chen awischen lebigen Bersonen, und nicht felten reelle Cheidungen mit ihrem Gefdmas ftiften, turg alle unverständigen, plappernben, besuchen gebenben, alten Beiber, bie eben fo febr bie Deft und bas Berberben ber auten Gefellichaft, als bie perftanbigen Matronen und ehrmurbigen Mütter bie Bierbe berfelben finb. Die Beren ich mammen auf bem Baffer ift ein blot figurlicher Ausbrud, und foll nur fo viel beißen, bag eigentlich Thee und Raffee ibr Element fei, und ich alaube im Ernft, bag unfere neuen Beren im Raffee nicht erfauft werben konnen, benn ich babe felbit einmal eine 24 Daffen trinten feben, ba bie frifcheften weftphalifden Biehmagbe an pieren fterben. Dag fie am 1. Dai auf einem Befen reiten. bat mir von Anfang an am meisten zu schaffen gemacht, benn ich babe amar öfters in meinem Leben Birtenbefen und Raffeeichmeftern beisammen geseben, aber allemal ritt bas Birtenbola Rerner. ba im mittlern Latein ein auf ber Raffeeichweiter. Buich ober Befen Boessonus beißt, fo batte es leicht fein tonnen, bag jemand ben Bofen, als welches ben Teufel bebeutet, mit bem allerbings bie Beren fomobl als bie Raffeefcweftern viel zu thun haben, mit bem Befen verwechselt. fo mabriceinlich auch biefes Mandem icheinen möchte, fo wirb boch ber Denfer auch bier bie Schwierigfeit finden, Die wir borbin bei bem Birtenholg fanben. Denn nach biefer Ertlarung batten bie Beren gwar ben Teufel geritten, aber fie konnten alsbann unsere Raffeeschwestern nicht fein, benn bie reitet umgekehrt ber Teufel. Sonst heißt ja bekanntlich bie großbartige Schwalbe, die Biegenmelkerin, wegen ihrer Reigung zum Trinken, in manchen Ländern bie Dere; was war also natürlicher, als daß man die Melkerinnen ber Kaffeekannen eben so nannte?

Es ift nicht zu leugnen, bag ein Quartant, ber fo bid, als breit ift, bie herrlichfte und schönfte Bucherform hat: erftlich erwedt bie Gleichheit ber Dimenftonen bie 3bee von Fulle und Solibität, bann fieht er bem berühmten Altar bes Apolls ahn-lich, und bas zeigt gleichsam bas praesens numen.

Eine einzige Seele war für feinen Leib zu wenig, er batte zweien genug zu thun geben konnen.

Auf einer Charte von Beftphalen könnten bie gefährlichen Stellen mit 5/4 von einem Rabe ober einem Tobtenkopf angegeben werben: ober Der Borfchlag paßt noch auf manche andere Gegenden Deutschlands.

#### Muf bie grühlingsbichter.

Es ift mit ihren Berfen, wie mit ben Rrebfen, fie taugen nur in ben Monaten, in beren Namen keiner ift.

Der große Beift.

Er hatte bie Gigenschaften ber größten Manner in fich ver-

einigt; er trug ben Kopf schief, wie Alexander, hatte immer etwas in ben haaren zu nisteln, wie Casar, konnte Kassee trinken, wie Leibnis, und wenn er einmal recht in seinem Lehnstuhl saß, so vergaß er Essen und Arinken barüber, wie Rewton, und man mußte ihn, wie diesen, weden; seine Perüde trug er wie Dr. Johnson, und ein hosenknopf stand ihm immer offen, wie bem Cervantes.

"Die Balber werben immer kleiner, bas holz nimmt ab, was wollen wir anfangen?" O wenn bie Balber ausgehauen find, können wir sicherlich so lange Bücher brennen, bis neuer Borrath angewachsen ist.

Der Borfchlag, Bucher zu brennen, und baburch wieber in Ganf und Flachs zu verwandeln, ift aller Aufmertfamkeit eines Patrioten würdig. Eigentlich werben doch nie Kriege gegen Bücher geführt, benn die Scharmügel ber Gewürzfrämer vermindern die Bevölkerung gar nicht. Man sollte Bücher einliefern laffen, wie Sperlingsköpfe an manchen Orten.

Wenn ber Menfch feinen Körper anbern könnte, wie feine Kleiber, was wurde ba aus ihm werben! ober wenn aus ben Kleibungsftuden ber Frauenzimmer immer bas wurde, was fie fich ftatt berfelben batten kaufen follen!

Berfuch über bie Rachtwächter. 3ch felbft bin ein Rachtwächter, meine herren, zwar nicht II.

von Profession, sonbern ein Dilettante; ich tann nämlich bes Rachts nicht folafen, und habe es barin, fo wie Dilettanten gemeiniglich, ohne Prablerei zu reben, weiter gebracht, als bie meiften von Profession.

Es ift als ob unfere Sprachen verwirrt maren: wenn wir einen Gebanten haben wollen, fo bringen fie uns ein Bort, wenn wir ein Wort forbern, einen Strich, und wo wir einen Strich erwarteten, fteht eine Bote.

Gine luftige Situation mare folgenbe zwifden zweien Complimentenmachern; fie muffen jugleich fprechen, fie verfteben fic nicht, und jeber will bem anbern au Gefallen reben :

- A. 3ch bachte, biefes ware febr nothig beibe jugleich
- 28. 3ch bachte, biefes mare febr unnöthig
- 21. Erlauben Sie gutiaft, ich wollte fagen unnötbia

wieber zugleich

B. Bergeiben Sie gütigft, ich wollte fagen notbia u. s. w.

Eine Scene aus bem Duobrama zweier 3millinge im Mutterleibe.

- શ. Saft bu geftern gebort, mas bie Bebamme gefagt bat?
- B. Rein , ich habe gefclafen. Bas fagte fie benn ?
- Es murbe nun nicht über acht Sage mabren, fo follte ber fleine Junge beraus.

- B. Horch, ich bore wieder Mufit, wenn nur die Mutter nicht tangt! Ich habe mir bei bem letten Ball hier die hufte verrentt, das thut mir abscheulich web.
- A. Und ich fließ mir die Rafe aufs Anie, daß ich fle gar nicht mehr finden kann; und der himmel weiß, was die Mutter getrunken hat, höre Bruder, ich war Pudel dick. Du kannst gar nicht glauben, was mir da seltsam ward. Die Augeln zu beiden Seiten der Rase find auch Ohren, Bruder, ich hörte Borte damit, die ich nicht sprechen kann, denn wenn ich sie sprechen will, so höre ich ke nur mit den Seitenobren.
- B. D bas habe ich oft, ich fließ mich neulich an eines ber Borberohren, ba borte ich ein Wort, bas klang wie fpig.

Bergleichung unfere neuern Stile mit ben engliichen Garten.

Jebermann muß wissen, wenn er es auch nicht fühlt, baß bie englischen Gärten bie vortrefflichsten sind, so baß ich überzeugt bin, bie Ratur hat es schon hundertmal bereut, daß sie ben Schasshauser Passersall nicht gerade den Ruinen von Palmyra gegenüber, und den Montblane auf die Lünedurger Deide geseht hat, wodurch nicht allein jene ganze Gegend, sondern auch hauptsächlich der Prospect vom Baumhause zu Damburg gewonnen haben würde. Nun aber betrachte man einmal die englischen Gärten: da schlängelt sich ein angenehmer Weg von einer Biertelmeile nach einem Gartenhause hin, das kaum einen Büchsenschus vor uns liegt; eben so führen uns unsere Schriftseller

nach ihrem Gegenstande hin — so wie bort zu beiben Seiten bie herrlichsten Lorbeerbäume, bas mit Arotteln behangene Liburnum, ber reizende Auspenbaum und die schöne Acacia unter der deutschen Siche steht, so wandelt hier Herz und Ohr durch die sansteften Sentenzenmischungen in angenehmer Ungewisheit dahin, ob wir den polirten Bögling von Bersailes oder einen von Hermanns Abjutanten sprechen hören; es stehen da ionische Wörter neben altdrittischen, und Lemgo und Rom umarmen sich. — Dort sieht man hinter Brombeeren und ausländischem Unkraut den Wolken spornenden Obelist emporsteigen, gerade so wie hier, unter dem angenehmsten verworrenen Raisonnement, sich die astatische Periode in einen Schluß erhebt, den man da nicht suchen sollte. Und so wie dort die schönsten übergoldeten Basen aus Holz, die schönsten Götterstatuen bei muthwilligen Faunen stehen, so steht hier die reizendste Prachtmoral, umarmt van der lieblichsten Zote, u. s. w.

Das Wort Laune wirb heutzutage fast in einem fo weitlauftigen Sinne gebraucht, als bas Wort Butterbrot.

Die Beitungsschreiber haben fich ein hölzernes Rapellden erbaut, bas fie auch ben Tempel bes Ruhms nennen, worin fie ben ganzen Tag Portraits anschlagen und abnehmen, und ein Gehämmer machen, bas man sein eigenes Wort nicht bort.

Bu Begu \*) gibt es eine Art Puppen, bie in altern Beiten

<sup>\*)</sup> Der Rame einer erbichteten Infel, beren Gefchichte gu

gemacht worden sind, wogegen Baucansons Ente und Flötenspieler blose Rürnberger Waare ist. Die Kunst dergleichen zu verfertigen, verstehen die Einwohner nicht mehr, seitdem sie sich
sehr stark bemühen, historisch genau zu wissen, was die Alten
gewußt haben, ohne sich um die Erwerbung eben des Geistes
der Alten sonderlich zu bekümmern. Ich habe sie östers auf der
Straße gehen sehen, und allemal, ehe ich es wußte, und noch
oft nachher, sur wahre Menschen gehalten. Die Berehrung gegen
diese Puppen geht so weit, daß man einigen sogar Ehrentitel
gegeben hat. So hatte z. B. eine, die sehr leserlich schreiben
konnte: es lebe der Fürst, den Titel eines geheimen Cadinetsecretärs bekommen; und eine andere, die eine kleine Clektristrmaschine beständig leierte, hieß: Prosessor der Physik und Mitglied der Alademie der Wissenschaften.

Ein Philosoph auf ber Infel Bezu hatte die Frage aufgeworfen: Wenn fich ein Mensch in einen Ochsen verwandeln könnte, ob das als ein Gelbstmord anzusehen, und der Ochse straffällig ware?

hercules wirb mit einer Bowenhaut gemalt, um feine Thaten anzubeuten; unfere Jager mußte man mit einem hafenfell über bem Ropf malen, und unfere tritifchen herculeffe mit bem

fcreiben ber Berfaffer einmal Willens gewefen fein mag; wenigftens finden fich verfchiebene Beiträge dazu in feinen Papieren.

Felle eines armen Dichters, bem man, um es tenntlich zu maden, noch einige Lorbeerblätter um ben Ropf, und eine Feber binter bem Ohr laffen tonnte.

Die Bewegungsgründe, woraus man etwas thut, könnten so wie die 32 Winde geordnet, und ihre Namen auf eine ähnliche Art formirt werden, 3. B. Brot-Brot-Auhm, ober Ruhm-Ruhm-Brot.

Es macht ben Deutschen nicht viel Chre, baß einen anführen (was fonst mit anleiten fynonym ift) fo viel beift, ale einen betrügen. Sollte bas nicht ein Bebraismus fein?

Ich weiß gar nicht, was ihr Leute wollt; ich bin gar nicht einmal Willens, ein großer Mann zu werben, und bas hättet ihr mich wenigstens vor ber hand erst fragen muffen. Meint ihr benn, um einem Sunder mit der Geißel über den Wirbel zu hauen, muffe man eine Löwenstärke besigen ? Man braucht kein großer Mann zu sein, um jemanden die Wahrheit zu sagen, und ein Glück für uns, daß auch der arme Teusel Wahrheiten sagen kann:

Der Mann hatte fo viel Berftanb, bag er faft zu nichts mehr in ber Welt zu gebrauchen war.

Genera poetarum - ein Rebentapitel in einem Buch.

Dieses ist eine Theorie, die meines Crachtens in der Psychologie eben das vorstellt, was eine sehr bekannte in der Physik ist, die das Nordlicht durch ben Glang der häringe erklärt.

In England find jest die fo genannten papier maché - Bergierungen fo eingeriffen, bag man, glaube ich, enblich Denkmäler in Bestminsterabtei bavon machen wird. Überhaupt ware es nicht übel, wenn mancher Gelehrter sein verfertigtes Maculatur ftampfen und seine Bufte baraus verfertigen ließe.

Wir find so albern, bag wir immer auf bas Natürliche bringen, andere Nationen find klüger. In London heißt de is a natural nicht ein haar weniger als, er ift ein bummer Teufel, und wer weiß nicht, baß natürlicher Sohn so viel ift als ehrloser Baftard, und daß bergleichen Menschen in vielen Ländern Deutschlands von allen Ehrenftellen ausgeschloffen find, wozu nur die unmaturlichen gelangen können?

Daß bie Arbeiten bes Geiftes auch ben Karper angreifen, pflegte Jener zu fagen, konne er beutlich baran fpuren, bas, wenn er Repperifche Stabe zuschnitte, er oft so mube wurde, als wenn er Stangen für seine Baumschute fpigte.

In ben glücklichen Beiten ber Barbarei, ba hatte man boch noch hoffung, einmal mit ber Beit ein guter Chrift zu werben. Man burfte nur regelmäßig in bje Kirche geben, und bem lieben Gott von Allem, was er einem gab, wieber etwas jurudgeben, beffen Beforgung noch bagu die Geiftlichkeit übernahm. Aber heutzutage ift es kaum mehr möglich, diefen Titel zu erlangen.

In eben biefem golbenen Alter war es, wo man noch etwas auf ein Buch hielt. Eine Grafin von Anjou bezahlte für ein Homiliarium bes Bifchofs Haimo zu halberftabt zweihunbert Schaafe, fünf Malter Baizen, und, glaube ich, eben fo viel Malter Roden und hirfen. — Bweihunbert Schaafe für einen Band homilien, bas klingt boch noch wie ein pro labore. Aber fragt einmal jest einen halberstädtischen Domherrn, was man für seine empfindsamen Predigten kriegt? Reine ham-melskeuse.

Bas? man mußte die Sache verstehen, wenn man darüber disputiren wollte? Ich behaupte, daß zu einem Disput nothwendig ist, daß wenigstens einer die Sache nicht verstehe, worüber gesprochen wird; und in dem so genannten lebendigen Disput in seiner höchsten Bolltommenheit durfen beide Parteien nichts von der Sache verstehen, ja sie muffen nicht einmal wissen, was sie selbst sagen. Das ist Lully's ganze Kunft'): es ist tein Arcanum, sondern ein Rathsel; er hatte die Welt zum Besten, wie mancher Philosoph vor und nach ihm. Wir be-

<sup>&</sup>quot;) Are Lulliana, bie Runft, von allen Dingen finnlos ju ichmagen, ift eine Erfindung von Raymundus Bullus, einem uchtigten Scholaftifer bes breigehnten Jahrhunderts.

sigen alle diese Aunst, und sie ist offenbar in der Kunst, Profe zu reden, schon mitbegriffen. Als ich in England war, disputirte man auf allen Bierbänken, Kassehäusern, Kreuzwegen und Landkutschen über die Amerikaner nach den Regeln des lebendigen Disputis; und selbst in dem Rath der Albermänner, an deffen Spize Wilkes stand, wurde nach diesen Regeln disputirt. Ja, als einmal ein einfältiger Tropf ausstand, und zu bedenken gab, od es nicht einigermaßen gut wäre, die Sache ernstlich zu prüfen, ehe man einen Entschluß faßte, so antwortete ein anderer Mann ausbrücklich, daß, da dieses zu weit führen würde und mühsam wäre, der Entschluß ohne weitere Untersuchung gesast werden müßte — welches auch damals, weil es sast Essentzeit war, genehmigt wurde.

### Bertheibigung unferer Obenfanger.

Menschenverstand ist eine herrliche Sache, allein das unbeholfenste, umbrauchbarste Ding von der Welt bei solchen Gelegenheiten, wo man ihn nicht nöthig hat. Wer sagt euch denn,
daß ihr ihn brauchen follt, wenn ihr eine Obe lesen wollt? Sie
kind bei schlummerndem Menschenverkand geschrieben, und ihr
beurtheilt sie bei wachendem. Mit einem Wort, das rechte Wert
ist da, aber ihr bringt den rechten Ropf nicht mit. " Porag,
sagt ihr, hätte ganz andere Oden geschrieben, es wären Beilen
barin, die bewundere man immer mehr, je älter man würde,
und je öfterer man sie lese, da hingegen die meisten beutschen
Oden immer einsältiger klängen, je öfterer man sie wieder-

bolte. " - Rann man fich eine maliciblere, Liscopischere Art fich zu erklaren ausfinnen ? 36 glaube, einem fteinernen Apoftel mußte bie Gebulb ablaufen. Ibr Baubenftode, wer faat euch benn, bag ibr unfere Obenfanger mit bem Borg; beraleiden follt ? Bas ? Boras lebte an einem ber erften Sofe ber Belt, und in einer Stadt, Die bas Berg bes menschlichen Ge-.schlechts genannt werben könnte, ba konnten bie Gassenbuben bas Quicquid agunt homines auf jebem Rirchbof ober binter ieber Mauer feben, wenn fie nur bie Augen aufthun wollten. Da mar es freilich eine gewaltige Runft, ben Menschen zu fennen. Babrheiten, bei beren Erforschung wir jest alle unsere Physicanomit aufbieten, und bei beren Bewunderung uns bie Mugen über= und bie Rafenlocher aufgeben - wißt ihr, mas bie in Rom maren? Raffeebiscourfe, nichts weiter; Dinge, über bie ieber Betrüger noch funfzig Staffeln binausgeben mußte, wenn er feine Runfte fvielen wollte. 3ch batte faft Luft, bie feinen Berren, bie unfere Almanachsfänger mit bem Borge meffen tonnen, und gewiß mit mehrerm Recht, mit gewiffen Originalfobfen zu bergleichen, bie in Celle in einem gewiffen Soufe emgeicoloffen fiben. Ginfältige Streiche! Unfere Dbenbichter find meiftens innge, unichtilbige Tropfe, Die in fleinen Stäbten leben und fingen, mo alle Eintwohner einerlei boffen, einerlei fürchten. einerlei boren und einerlei benten ; mo awangig Ropfe in einer Gefellicaft immer fur Einen gelten; Leute, bie aus Dichterlefen Dichter werben, fo wie man aus Buchern fdwimmen, 'het aus Rugenba's Batgillen bie Rriegstunk lernt; unerfahrne

Menfchen, babon jeber etwa ein Dukend eigene und zwei Dukend geborate Abeen baar liegen bat - ba lagt fich bamit über bie Belt banbeln: - Außerbem aibt es ja zweierlei Oben: ae lebrte, für Geift und Dbr. und ungelehrte, für bas Dbr allein, und zu ben lettern braucht man faum einmal bom Beibe geboren zu fein. Benn man etwas Splbenmaß in ben Dhren bat, und babei awangia bis breißig Dben als Stimulantia lieft, fo möchte ich bas Geficht von bem Sterblichen feben, ber nicht eine Dbe wieberhallen konnte, bie jeben poetifden Primaner jur Bewunderung binriffe. Rurt, folde Compositionen muß man aar nicht mit bem Dagftabe meffen, mit bem man Saneborns, Ubens und Ramlers Dben mift; fie geboren gu einer gang anbern Claffe von Composition, und find bas in ber Doefie, mas Jatob Bohms unfterbliche Berte in Profe fint, eine Art pon Dictenick, mobei ber Berfaffer bie Borte, und ber Lefer ben Ginn fellen. Will biefer nicht, ober tann er nicht, gut, fo läßt ere bleiben; ju einem folden Rrangden finden fic immer Leute. -

#### Fragment.

Bigige Schriften wollten fie. Da regnete, bligte und hagelte es Epigrammen. Bift ihr, was bie Antwort war? Die alte abgebrofchene Senteng: es gabe hunbert Bigige gegen Ginen, ber Berftanb hatte. Ber tounte es alsbam ben Spottvägeln verbenten, von benen es in Deutschland wimmelt, wenn fie bie Belt mit verständigen Schriften anfüllten, ich meine mit solchen, in benen tein Gran von Wis anzutreffen ift? Daher nahm bie verftändige Komobie, bie verftändige Farce, unsere verftändige Sattyre ihren Ursprung; ja man machte sogar verftändige Wortspiele.

Ich kann nicht unterlaffen, ben Lefern, ober vielmehr ben Berlegern zu melben, daß ich endlich, nach einer fast sunfzehniährigen Lecture des größten Schriftstellers, den wir haben, ich meine Jakob Böhms, einige Paragraphen in ihm so verstehe, als wenn ich sie heute selbst geschrieben hätte. Es sind offenbar Weissaugungen, und wer sich nur etwas im Bukunstigen umgessehen hat, wird eingestehen mussen, daß sie auf die fürchterlichen drei 7 gehen, die wir jest in unserer Jahrzahl (1777) haben, und seit tausend Jahren nicht gehabt und erst in tausend Jahren wieder haben werden. War nicht 1555 der Religionsfriede, und brannte nicht 1666 London ab? Ich werde aber die letzte Dand nicht eher an das Werk legen, als die sie sich die Begebenzheiten selbst werden ereignet haben.

Ich habe auf Schulen junge Gefcopfe, die aussahen, als könnten fie gar nicht, ober boch wenigstens gar nichts fprechen, sogar hebraisch sprechen hören, so daß den Bubörern die Haare zu Berge, und die Augenachsen parallel ftanden. Ich erinnere mich nie ein ähnliches Grempel bei andern Rationen gelesen zu haben, ein einziges ausgenommen, das, wo ich nicht irre, zu Bileams Beiten vorgefallen ift.

Es ist keine Aunst, etwas kurz zu sagen, wenn man etwas zu sagen hat, wie Tacitus. Allein wenn man nichts zu sagen hat, und schreibt bennoch ein Buch, und macht gleichsam die Wahrheit selbst mit ihrem ex nihilo nihil sit zur Lügnerin, das heiße ich Berdienst.

Auf einer meiner Reisen wurde ich in ein Cabinet von Buften und Statuen geführt. Mir gefiel, trot ber vielen alten theuren Köpfe, die Bufte eines Demokrits, der etwa 50 bis 60 Jahr alt sein mochte, mehr als Alles. Allein um mich nicht von der Frau, die das Cabinet zeigte, auslachen zu lassen, siel mein Lob auf einen alten Caligula, der die Beichen der Auferstehung, römische Gartenerde, noch hinter den Ohren hatte, und die Frau sagte, ich mußte ein herr von Geschmack sein.

Rachbem wir nun die Natur durchaus kennen, so fieht ein Kind ein, daß ein Bersuch weiter nichts ift, als ein Compliment, das man ihr noch macht. Es ist eine bloße Ceremonie; wir wissen ihre Antworten schon vorher. Wir fragen die Natur um ihren Consens, wie die großen Herren die Landstände.

"Bie gehte?" fragte ein Blinder einen Lahmen. "Bie Sie feben," antwortete der Lahme, "gang paffabel."

Wenn ich bie Genealogie ber Dame Biffenfcaft recht tenne, fo ift bie Unwiffenbeit ihre altere Schwefter; unb

ift benn bas etwas fo himmelschreiendes, bie altere Schwester zu nehmen, wenn einem bie Jungere auch zu Befehl steht? Bon Allen, bie sie gekannt haben, habe ich gehört, bag bie alteste ihre eigenen Reize habe; baß sie ein fettes, gutes Mäbchen sei, bie eben beswegen, weil sie mehr schläft, als wacht, eine bortrefsliche Gattin abgibt.

So fchreiben, wie &..., ift undriftlich gegen bie Rachwelt; benn nun werben neibische Wortklauber manche spätern Erfinbungen ichon in biesen Schriften finben wollen, obgleich ber ehrliche Mann mit keiner Sylbe baran gebacht hat.

Prophetische Blide in einen Deffatalog vom Sahr 1868\*):

Abbt vom Berbienfte. Paris 1867.

Abhanblung von ben im vorigen Jahrhundert üblichen fo genannten Deutschen Gefellschaften, und ob in Jena eine gewesen, welches geleugnet wird.

Abhanblung von ber Art gu fritifiren, vor und nach bem großen Rrieg, militärifches Berfahren ber Beitungefchreiber und ber fo genannten Offenfiverititer überhaupt.

Gleims fammtliche Werke mit Rupfern, von ben beften Meiftern in und außer Deutschland. Wien 1868.

Befdichte ber ökonomischen Gefellschaften bes vorigen Sabr-

<sup>&</sup>quot;) Im Jahr 1768 gefdrieben.

hunderts, bes baraus entstandenen Berfalls bes Aderbaues, ber hungerenoth ber Scribenten, und baber erfolgten überfehungsgeistes in Deutschland.

3. B. C. Schuhmachers in Augspurg, Borschlag, bie Schuhsohlen nach ber Rablinie zu krummen, nebst einem Anhang, worin gegen Winkelmann behauptet wird, bag ber Baticanische Apoll keinen guten Stiefelfuß gehabt habe.

Bon ben Schimpfwörtern ber alten Deutschen, Antichrift und Antifritifus. Erfurt 1860.

Leute werben oft Gelehrte, so wie manche Solbaten werben, bloß weil fie zu keinem anbern Stand taugen. Ihre rechte Dand muß ihnen Brot schaffen; fie legen sich, kann man fagen, wie die Baren im Binter hin, und saugen aus der Tabe.

Die Barbarei ist eine Sünbsluth über die Wiffenschaften gewesen, welche ber wigelnde Frevel einiger römischen beaux esprits über dieselben gebracht hat; fie ift in beinahe zweitausend Jahren noch nicht ganz vertrodnet, selbst in Deutschland stehen bier und ba noch starte Pfügen, wie Geen, wo gewiß keine Taube ein Ölblatt finden wurde.

Rachahmung ber englischen Cross-readings \*). Gestern bisputirte unter bem Borfis bes Grn. Leibmedicus --Ein Bengftfüllen mit einem weißen Pleg vor bem Ropf.

<sup>\*</sup> Man muß fich borftellen, bas Lefen gefchebe in einem

Gine Jungfer von gutem Herkommen wünscht als Rammermabchen anzukommen — Sinten ftebt bie Jabrzahl 1719.

Es wirb eine Röchin gefucht, bie mit Badwert umzugeben weiß - Bu zwei Personen eingerichtet, nebft etwas Rellerraum.

Gin junger ftarter Rert, ber icon als Reitenecht gebient — Bertreibt Bapeurs und Mutterzufälle in turger Beit.

heute wurde Frau R . . . bon Bwillingen entbunden — Wer auf gehne pranumerirt, friegt eines umfonft.

Dem Forfter ju BB . . . ift gestern ein junges Rind von ber Beibe entlaufen -

um fünftigen Sonntag feine Antrittspredigt zu halten.

Reulich gab ber Churfurft bem Capitel ein fplenbibes Diner - Drei Personen wurden gerettet, bie Übrigen ersoffen.

Die brei Damen, beren gestern Erwähnung geschehen - Ronnen immer eine Stunde vor der Auction besichtigt werden.

öffentlichen Blatte, worin sowohl politische, als gelehrte Reuigekeiten, Avertiffements von allerlei Art, u. s. w. anzutreffen find: ber Druck jeder Seite sei in zwei ober mehrere Columnen getheilt, und man lese die Seiten queer durch, aus einer Co'umne in die andere.

Am 13. biefes fchlug ber Blig in bie hiefige Kreuglirche — Und feste Tages barauf feine Reife weiter fort.

Die Bermählung bes Grafen v. P . . . ift gludlich vollzogen worben -

Er hat aber Gottlob! nicht gegunbet.

Den 12ten ftarb ein Mann in feinem 104ten Jahre — Und bekam in ber Taufe bie Ramen Friberica Sophia.

Die neue Galanterieframerin am Martte vertauft — Schnupfen , Ropfweb und andere Bufalle.

Gefprach zwischen mir und bem frangofischen Sprachmeifter L . . ., ber ein verfteinertes Gehirn gefunben haben wollte.

Der Sprachm. hier, herr Professor, habe ich ein verfteinertes Menschengehirn auf bem hannberge gefunden; bas ift wirklich eine arobe Seltenbeit.

36. 3a, so wie überhaupt Berfteinerungen von Dingen, bie leicht faulen; allein die Menschen, bie bergleichen gefunden haben wollen, find gar teine Seltenheit. 3ch habe sogar Bemanden gekannt, ber einen versteinerten Butterwed gefunden baben wollte.

Der Sprachm. Bollen Sie mir biefes rare Stud nicht abtaufen ? Vous l'aurez pour un ducat.

36. Rein lieber herr L . . . , folgen Sie meinem Rathe, und werfen Sie ben Stein weg, es ift ein gemeiner, im Baffer abgerundeter Stein.

Der Sprachm. D Sie find fcon fo oft fo gutig gegen mich gewesen - Vous l'aurez pour un écu. Je n'ai pas un sou.

36. hier haben Sie einen halben Gulben, ben ichente ich Ihnen, aber nehmen Sie ben Stein mit.

Der Sprachm. D Sie kennen ja ben Grn. Hofrath D... gut, empfehlen Sie mich boch, vielleicht wird biefes pretiofe Studf für bas Cabinet gekauft.

(hier ging mir bie Gebulb aus).

Ich (beftig). Boren Sie, laffen Sie mich mit Frieden; wenn Sie aber fagen wollen, bas, was Sie hier in ber Danb halten, fei Ihr eigenes Gehirn, so will ich seben, was ich für Sie thun kann, benn so klingt boch bie Sache noch plaustbel. (Gier machte ich bie Thur auf).

# Ein Paar Fabeln.

Der Schuh und ber Pantoffel.

Ein Souh mit einer Schnalle rebete einen Pantoffel, ber neben ihm ftanb, also an: Lieber Freund, warum schaffft du bir nicht auch eine Schnalle an? es ist eine vortreffliche Sache. Ich weiß in Wahrheit nicht einmal, wozu bie Schnallen eigentlich nügen, versette ber Pantoffel. Die Schnallen! rief ber Schub higig aus, wozu bie Schnallen nügen? Das weißt bu nicht?

Gi, mein himmel, wir wurden ja gleich im erften Moraft fteden bleiben. Ja, liebster Freund, antwortete ber Pantoffel, ich gebe nicht in ben Moraft.

- A. Gie muffen fich nothwendig Cramers Er und über ibn anichaffen, es ift ein unentbehrliches Buch.
  - B. Barum unentbebrlich?
- A. Gi, mein Gott! Sie verfteben ohne baffelbe nicht eine Beile in Rlopftod's Oben.
  - B. Ja, mein Rreund, ich lefe Alopftode Oben nicht.

Das Sprachrobr und ber Munb.

Man wurde bich gewiß nicht auf fünfhundert Schritte horen, fagte bas Sprachrohr zum Munbe, wenn ich nicht ben Schall zusammenbielte.

Und bich wurde man nirgends boren, versehte ber Mund, wenn ich nicht frache.

Ihr Gefchichtschreiber, rudt ben Delben nicht auf, bag ohne euch ihre glanzenbsten Thaten nach hunbert Jahren vergeffen fein würden, benn ohne biefe glanzenben Thaten hatte man nie etwas von euch erfahren.

Tobesanzeige.

Um fünften Januar verblich, Im fechzigften, herr Paftor Jürgens. Was er geschrieben, findet fich In Meusels Deutschland, und sonft — niegends.

Ein etwas vorschnippischer Philosoph, ich glaube hamlet, Prinz von Dänemart, hat gesagt, es gabe eine Menge Dinge im himmel und auf der Erde, wovon nichts in unsern Compendien stände. hat der einfältige Mensch, der bekanntlich nicht recht bei Trost war, damit auf unsere Compendien der Physik gestichelt, so kann man ihm getrost antworten: gut, aber dafür stehen auch wieder eine Menge von Dingen in unsern Compendien, wovon weder im himmel noch auf der Erde etwas vordommt.

Er hatte ein paar Bargen auf feiner Rafe, bie fo fagen, baf man fie leicht fur bie Ropfe ber Ragel hatte halten konnen, womit fie am Geficht angeheftet war.

Gin Ball en Masque jum Beften ber Armen.

hochzeiten geboren unter bie Fleischspeisen, ba fie in ben Fasten verboten find.

Die metallifchen Alter ber Belt find jest vertalcht.

Gebeimer Ausrufer - eine neue hofcharge - namlich, ber heimlich verbreitet, mas man gern verbreitet hatte, und boch nicht laut verbreiten barf. Wenn bie Menfchen nicht nach ben Uhren geben, fo fangen enblich bie Uhren an nach ben Menfchen ju geben.

Da fteht er, wie Riobe, unter ben Kinbern feines Biges, und muß feben, wie ihm Apoll eines nach bem anbern über ben Saufen ichießt.

Das Bud, bas in ber Welt am erften verboten gu werben verbiente, mare ein Ratalogus von verbotenen Buchern.

Jest, ba wir Buchbrudereien haben, brauchen wir tein flebenbes Deer von Abichreibern, Monche, ju halten.

Die Bucher in einen hofftaat ju ordnen: La Lande mare mein Premierminister, Robinfon mein Rammerbiener, gelehrte Beitungen die Jagobunde u. f. w.

Bon einem, ber nur immer auf bas Gegenwärtige bentt, tonnte man fagen, er hat bie Unsterblichkeit ber Seele nicht erfunden.

Es war nur Schabe, wenn er auch ein noch so niebliches Rleid trug, so machte fein ötonomisches, submisses Besicht, bag man immer glaubte, es fei fein einziges.

In einem Sanbe, wo ben Leuten, wenn fie verliebt find,

bie Augen im Dunteln leuchteten, brauchte man bes Abenbs teine Laternen.

Beil er feine eigenen Pflichten immer vernachläffigte, fo behielt er Beit genug übrig, gu feben, wer von feinen Mitburgern feine Pflichten vernachläffigte, und es der Obrigfeit anzuzeigen.

harlequin will fich felbft ermorben, und nachbem er gegen jebe Tobesart etwas einzuwenden findet, entschließt er fich endlich, fich tobt zu tigeln.

Es ist kein luftigerer Charafter, als ber von einem Univerfalpatron ohne Renntnisse.

Andere lachen gu machen, ift teine fcmere Runft, fo lang es einem gleich gilt, ob es über unfern Big ift, ober über uns felbft.

Man macht jeht so junge Doctoren, bağ Doctor unb Magifter fast zur Burbe ber Taufnamen gebiehen finb. Auch ber kommen bie, benen biese Burben ertheilt werben, sie oft wie bie Taufnamen, ohne zu wissen wie.

Das Werkchen ift bei aller feiner Dide fo leer, bag man es faft. für kein Buch, fonbern für ein Futteral halten follte. — hartete fo viel als Chartas Thoca.

Diefer Mann arbeitete an einem Syftem ber Naturgefchichte, worin er bie Thiere nach ber Form ber Ercremente georbnet hatte. Er hatte brei Claffen gemacht: bie cylinbrischen, sphärischen und kuchenförmigen.

Es ift bod nichts als eine bloge Berwechfelung bom Dein und Dein bei beiben, beim ehrlichen Manne fowohl, als bei bem Spigbuben. Der eine fieht jenes an, als ware es biefes, und ber andere halt biefes für jenes.

Die Gelehrten haben feit jeher ihre Spocombrie ober ihre Augenkrantheit lieber beschrieben, als die Rrankheiten bes innern Ropfes.

Man follte Ratharr fcreiben, wenn er blog im Salfe, und Ratharrh, wenn er auf ber Bruft figt.

Man follte, wenn man bie Titel aufleht, wie fie ihren Berth verlieren, fast glauben, es ware mehr Ehre in bie Belt gekommen; so wie ber Werth bes Gelbes fällt, wenn bes Gol-bes ju viel wirb.

Manche Leute behaupten eine philosophische Unparteilichkeit über gewiffe Dinge, weil fie nichts bavon verftehen.

Benn einmal jemant bem größten Schelm in Deutschland

100000 Louisb'or vermachte, wie viele Pratenbenten gur Erb-fcaft murben fich nicht finben!

Warum follte bas herrliche Sprüchwort nicht fo gut vom geiftlichen als vom leiblichen Bermögen gelten: Dit Bielem balt man Saus, mit Wenigem tommt man auch aus?

Die menfoliche haut ift ein Boben, worauf haare wachfen; mich wunderts bag man noch tein Mittel aussindig gemacht hat, ihn mit Wolle ju befäen, um bie Leute zu icheeren.

Condamine foll in Amerika einige Affen gefeben haben, bie feine Operationen nachmachten: nach einer Uhr liefen, bann nach einem Perspectiv, bann thaten, als schrieben fie etwas auf, u. bergl. m. — Solcher Philosophen gibt es viele.

Bahrbt im Regeralmanach und ber Berfaffer bes Almanachs für Belletriften fagen freilich öfters bie Bahrheit, aber boch thun fie es in ben meiften Fällen wie bie Narren und bie Rinber.

Ich febe immer einen Golbaten mit feinem Bajonette als ein Argument an, und eine Revue als eine logische übung, Menschen zu überzeugen, was fie finb.

Die Bilben haben biefes im Gebrauch, und bie Sahmen in manchen Gegenben Deutschlanbs auch.

Benn fich Prügel ichreiben ließen, ichrieb einmal ein Bater an feinen Sohn, fo folltest bu mir gewiß biefes mit bem Ruden lefen, Spigbube!

Der Bater. Mein Töchterden, bu weißt, Salomon fagt: wenn bich bie bofen Buben loden, fo folge ihnen nicht.

Die Tochter. Aber, Papa, was muß ich bann thun, wenn mich bie guten Buben loden ?

Sa, ber Gr. Leibarzt war ein vortrefflicher Mann, er besuchte Zebermann, er mochte vornehm oder gering sein, und wenn es um Mitternacht gewesen wäre. Man konnte mit Recht von ihm sagen, was Horaz von des Kaiser Augusts Leibarzt sagt: aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres.

Unter bie größten Entbedungen, auf die ber menfcliche Berftand in ben neuesten Beiten gefallen ift, gebort meiner Deinung nach wohl die Runft, Bucher zu beurtheilen, ohne fie gelefen zu baben.

Das alte Weib konnte eine vortreffliche politische Monatsschrift werben.

<sup>&</sup>quot;Die Antwort wird verbeten" — was man fo haufig unter bie Traueruriefe fest, ware unter ben Recenfionen recht schicklich.

Die fconen Beiber werben heutzutage mit unter bie Las lente ibrer Manner gerechnet.

Während man über geheime Sunden öffentlich fcreibt, habe ich mir vorgenommen, über öffentliche Sunden heimlich zu schreiben.

Wenn auch einmal einer lebenbig begraben wirb, fo bleiben dafür hundert andere über ber Erde hangen, die tobt find.

A. Sat bas Mabchen nicht einen herrlichen Bufen! B. Sa wohl, bas ift recht was horag ein bene praeparatum pectus nennt.

All hail, Macbeth! überfette einmal jemand burch: "Alle Sagel, Macbeth!"

Die Suhner verfcluden Steine, wenn fie verbauen wollen. Die Seele scheint bei Berbauung ber Gebanten etwas Uhnliches notibig zu finden, indem fie bekanntlich immer Steine in ber Birbelbrufe hat.

Die Braut war podengrubig, und ber Brautigam finnig. Spotter fagten, wenn bas Parchen nur erft gufammengefchmiebet mare, so gaben ihre Gesichter ein treffliches Waffeleisen.

Bas ift für ein Unterschied zwischen einem Paftor und einem Arat?

١

Antwort: Der Paftor baut ben Ader Gottes, und ber Arzt ben Gottesader.

Ich habe öfters gesehen, bas fich Krähen auf Schweine sehen und Acht geben, wenn diefe einen Wurm aufwühlen, bann herabstiegen, ihn holen, und fich darauf wieder an ihre alte Stelle sehen. Ein herrliches Sinnbild von dem Compisator, der aufwühlt, und dem schlauen Schriftsteller, der es ohne viele Mühe zu seinem Bortheil verwendet.

Er war bamals hoffchaggraber und grub eine Menge Schäte am hofe für fich, ohne jemals einen außer bemfelben für ben hof zu graben.

Ein Bater fagt: ber verfluchte Junge macht es gerade fo wie ich, ich will ihn prügeln, baß er bes Teufels wirb.

Rachbem wir über anberthalb Stunden gegangen waren, befanden wir uns an der nämlichen Stelle, von welcher wir ausgegangen waren. Das ift eine verzweifelte petitio principii, rief ich aus.

Bei Ramsben follen jeht bie Posaunen für ben jüngften Tag gestellt sein, und man glaubt, baß, wenn ihm Gott Leben und Gesundheit bis bahin gibt, sie zur rechten Beit fertig werben follen.

### Bilb eines Polygraphen.

Wenn er eigene Mebitationen fcrieb, fo hielt er fich orbentlich in feinem Schlafrod mit langen Ermeln, wie bie meiften Menfchen; wenn er aber Ercerpte aus Reifebefchreibungen machte, über bie Gebräuche bei berfchiebenen Böllern, fo fcrieb er wie ein Beder- ober Meggertnecht, in einer Befte ohne Ermel, mit bem Demb über bie Ellenbogen aufgeftreift. Es fah vortrefflich aus.

Es gibt manche Leute, bie nicht eher boren, als bis man ihnen bie Ohren abschneibet.

Aus Galvani's Entbedung wird es begreiflich, warum bie Menichen ihre Sanbe fo gern nach Golb ausstreden; benn bas Ausstreden gehört mit unter bie Zudungen. Man fieht alfo, baß hierin nicht Alles moralisch, fonbern auch Manches physisch ift. Die hande find Bunfdelruthen, bie immer nach Metall schlagen.

Die Menichen versprechen fich jest fo viel von Amerika und beffen politischem Buftanbe, bağ man fagen könnte, bie Bunfche, wenigstens bie heimlichen, aller aufgeklärten Europäer hatten eine weftliche Abweichung, wie unfere Magnetnabeln.

Wenn es gegründet ift, was ein vortrefflicher Ropf, ber Abbe Lechevalier, muthmaßte, daß der König Ludwig XVI. burch ben Einflug ber Ronaliften bingerichtet fei, weil man dieß

für bas ficherfte Mittel gehalten hatte, wieber einen König gu bekommen; fo könnte man nicht unschiedlich sagen, ber König sei in usum Delphini hingerichtet worben.

36 fcate Leute gludlich, Die einen Bornamen mit einem M haben, weil fie gleichfam naturliche Magiftri find.

Der herrichende Gefchmad an halbromanen zeigt fich fogar jest in unferen politischen Beitungen.

#### Guter Rath.

- M. Sagen Sie mir, foll ich heirathen ober nicht?
- B. Ich bachte, Sie machten es wie Ihre Frau Mutter, und heiratheten in Ihrem Leben nicht.
- Bergleichung zwischen einem Prediger und einem Schloffer.

Der erfte fagt: bu follft nicht ftehlen wollen; und ber anbere: bu follft nicht ftehlen tonnen.

Er kann bie Dinte nicht halten, und wenn es ihm ankommt, jemanb zu besubeln, fo besubelt er fich gemeiniglich am meiften.

- M. Dieg ift wohl Ihre Frau Liebfte?
- B. Um Bergebung, es ift meine Frau.

## Nachtrag

zu ben wisigen und fatyrischen Ginfallen und Bemerkungen.

Daß ber Barometer öfters fällt, wenn es trübe wird, baran find bie Wolken eben fo wenig Urfache, als an manchen Orten bie Jahrmarkte, baß es regnet.

Bei einem kleinen Berkoen bente ich immer, bas ift nur ein Spahbuchelchen, woburch ber Berfaffer Antergrund für ein größeres suchen lagt.

Die großen Mebaillen Gellert, Sageborn u. f. w. hat bie Ratur eingeschmolzen, und scheint fie uns nun in kleinen Courantsorten wiederzugeben.

Acht Banbe hat er gefdrieben. Er hatte gewiß beffer ge-than, er hatte acht Baume gepflangt, ober acht Rinber erzeugt.

Da faß nun der große Mann und fah feinen jungen Ragen gu.

Er hat ben Galgen nicht auf bem Budel, aber in ben Augen.

Er war ein fo aufmerkfamer Grubler, bag er ein Sanbkorn immer eber fah ale ein Saus.

Der Mann hatte Bieles bei machender Gelehrfamkeit und ichlafenbem Menichenverstande ausgehedt.

Seit wann ift benn: ichlecht und recht und recht ichlecht einerlei?

Die Ratur hat bie Menfchen burch bie Bruft verbunden, und bie Profesfores hatten fie gern mit bem Kopfe gusammen.

Sein Dintefaß war ein wahrhafter Janustempel. Benns zugepfropft mar, fo wars in ber gangen Welt Friebe.

Sine bon ben Conbenienzen ber Che ift auch bie, einen Befuch, ben man nicht ausstehen tann, ju feiner Frau zu weisen.

Das Compliment: Sind Sie gestern glüdlich nach Hause getommen ? zeugt noch von unsern ehemaligen Sitten und Steinpflafter:

Eine Begebefferung in ben Wiffenschaften ware angurathen, um befto beffer von ber einen gu ber anbern tommen gu tonnen.

Mußer feiner geiftlichen Deerbe, welcher er, wenn er tonnte,

| etwa8  | abnahm,   | hatte er | поф | 200 | Stüd | auf | ber | Weibe | gehen |
|--------|-----------|----------|-----|-----|------|-----|-----|-------|-------|
| bie er | regelmäßi | g schor. |     |     |      |     |     |       |       |

Wenn eine Betfcmefter einen Betbruber heirathet, fo gibt bas nicht immer ein betenbes Chepaar.

Der Berleger hat ibn in effigie bor feinem Werte aufhangen laffen.

Der hund ift bas wachsamfte Thier, und boch schlaft es ben gangen Tag.

Man follte Crocobille in ben Stadtgraben gieben, um ihnen mehr Festigfeit ju geben.

Bon bem Manne tonnte man fagen, bag bie Satyriter ibn fich gleichfam ju ihrem Ambos gewählt hatten.

Etwas Bigiges läßt fich wiber Alles fagen und fur Alles. Diergegen konnte ein wigiger Mann wieber etwas fagen, bas mich vielleicht biefe Behauptung bereuen machen konnte.

Es ift Schabe, bag es teine Sunde ift, Baffer gu trinten, rief ein Italiener, wie gut wurde es schmeden!

Eine jebe Sache hat ihre Berttags. und ihre Sonntagefeite.

| Das    | Mäbchen | ift ( | zanz  | gut, | man | muß | nur | einen | anberņ |
|--------|---------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-------|--------|
| Rahmen | darum m | achen | laffe | n.   |     |     |     |       |        |

Man tonnte bas Gewiffen unferer Empfinbfamen ein poetiiches Gewiffen nennen.

In Göttingen wird ber Mann, ber ben Ropf von außen guftugt, von ben Burichen eines größern Bertrauens gewürdigt, als ber ihn von innen zu verbeffern unternimmt.

Die Bege werben immer breiter und iconer, je naber man biefer holle (Lonbon) tommt.

Sie hatten ein Octavbanden nach Göttingen geschickt, und an Leib und Seele einen Quartanten wieder bekommen.

Mus bem Bloten bes Kindes ift Sprache fo geworben, wie aus bem Feigenblatte ein frangofisches Gallakleib.

Bei Prophezeihungen ift ber Ausleger oft ein wichtigerer Mann als ber Prophet.

Er liebte hauptfächlich bie Borter, bie nicht in Borterbudern vorzukommen pflegen.

Es wird noch auftommen, Bifitenkarten in ben Collegiis.

gurudzulaffen; noch beffer bei ben Rirchen. Man geht bin, wenn feine Rirche ift, und läßt eine Rarte ba, etwa beim Rufter.

Der Dreifuß, ben hier und ba bie Galgen formiren, hat gewiß mehr Wahrheit wo nicht gelehrt, boch eingeschärft, ale ber ju Delphi.

Er verschluckte viel Weisheit, es war aber, als wenn ibm

Bei ben geiftlichen Schafen in ber Gemeinbe fo gut, wie bei ben weltlichen auf bem Felbe ift bie Bolle immer bie Sauptface.

Es gibt Predigten, die man ohne Thränen zu weinen nicht anhören, und ohne welche zu lachen nicht lefen kann.

Wenn er fprach, fo fielen in ber gangen Nachbarschaft bie Maufefallen gu.

Wer ein Gewitter, und nur ein paar hunderttaufend Dorniffe commandiren konnte, ber konnte mehr thun als Alexander, ober auch nur eine halbe Million Menfchen.

Die Leute, bie bas y fo gern aus bem ABC berbannen wollen, kann ich wenigstens so viel versichern, baß, als in ben Jahren funfzig bie Worte: Seib fromm! am himmel stanben, bas Wort feib mit einem y geschrieben war.

Wenn uns ber liebe Gott ferner Leben und Gesundheit schenkt, so hoffe ich sollen wir alle hier begraben werden. Rebe in einem Familienbegrabniffe.

Das Faustrecht ist heutzutage verschwunden bis auf bie Freiheit, jedem eine Faust in der Tasche zu machen.

Die feltsamften Ibeen schwärmten feinem Ropfe ju, als wenn ihre Königin barin fage, und bas war auch wahr.

Es ift immer beffer, einem ichlechten Schriftsteller gleich ben Gnabenftoß zu geben, als ibn fo lebendig von unten berauf zu recenftren.

Gestern Nachmittag 33/4 Uhr ift meine Tafchenuhr gang fanft verftorben. Sie hatte ichon feit brei Monaten gefrankelt.

Er excerpirte beständig, und Alles, was er las, ging aus einem Buche neben bem Ropfe porbei in ein anderes.

Es ware tein Bunber, wenn bie Beit folden Leuten bas Stunbenglas an ben Kopf fchmiffe.

Um biefes Gebaube geborig aufzuführen, muß vor allen Dingen ein guter Grund gelegt werben, und ba weiß ich teinen festern,
als wenn man über jebe Schicht progleich eine Schicht-contra aufträgt.

Der Amerikaner, ber ben Columbus zuerft entbedte, machte eine bofe Entbedung.

Unter allen ben Curiofitaten, bie er in feinem Sause aufgehäuft hatte, war er selbst am Enbe immer bie größte.

Es ift faft unmöglich, bie Fadel ber Wahrheit burch ein Gebrange zu tragen, ohne Jemanbem ben Bart zu fengen.

Er erfand Alles etwa fo, wie bie wilben Schweine und bie Jagbhunde bie Salgquellen und Gefundbrunnen.

Das Außerorbentlichte bei biefem Gebanten ift unftreitig biefes, bag, wenn er ihn eine halbe Minute fpater gehabt hatte, fo hatte er ihn nach feinem Tobe gehabt.

Er las immer Agamemnon flatt "angenommen ", fo febr hatte er ben homer gelefen.

So wie es Thiere gibt, die mit bem Schwanze greifen, fo gibt es auch welche, die mit ber hand ichwangeln.

Er hatte gar keinen Charakter, fonbern wenn er einen haben wollte, so mußte er immer erft einen annehmen.

Es fceint, wir haben jest nur noch Bugochfen, Aueroch fen gibt es nicht mehr. Wir haben jest nur Bugbichter, bie eigentlichen Auerbichter gibt es nicht mehr. Man hat Beispiele von Geburten, die 44 Jahre im Mutterleibe zugebracht haben, und am Ende ift doch nichts baraus geworben.

Daß am Menschen nicht viel Sonberliches ift, beweift hauptfächlich die Weitläuftigkeit ber Jurisprubeng.

Db er am herzen beschnitten war, weiß ich nicht, aber bag er verbient batte, es an ben Ohren ju fein, bas weiß ich.

Der Mann sans la lettre war beffer, als nachbem man ben Titel barunter gestochen hat.

Bom Stolziren bes welschen hahns. Ich möchte wohl wiffen, was die Natur damit will. Er felbst kann nichts damit wollen.

So wie man anderen Leuten Piftolen und Degen wegthun muß, wenn fie betrunken find, so mußte man ihm den Gelbebeutel wegnehmen, damit er nicht ju viel Sutes that.

Ce gibt Familien, in benen bie Leute ichon bei jungen Jahren bie Schneibegahne verlieren. Es find bas teine fonberliche Leute.

Bas bas Glodenläuten jur Ruhe ber Berftorbenen beitra-

gen mag, will ich nicht enticheiben; ben Lebenbigen ift es ab-

Co wie die Leibargte ber Ochfen Menfchen find, fo hat man auch oft gefunden, bag bie Leibargte ber Menfchen Ochfen find.

Er hatte fich wenigstens feit 6 Bochen nur in Gebanten ge-

Einer will fich erfäufen, allein fein großer hund, ber ihm nachgelaufen, apportirt ihn allemal wieber.

Einer zeugt ben Gebanken, ber Anbere hebt ihn aus ber Taufe, ber Dritte zeugt Kinber mit ihm, ber Bierte befucht ihn am Sterbebette, und ber Fünfte begrabt ihn.

Er glaubte nicht allein teine Befpenfter, fonbern er fürch= tete fich nicht einmal bavor.

Er tonnte bas Bort efucculente fo ausfprechen, baß, wenn man es borte, man glaubte, man biffe in einen reifen Pfirfic.

Die Natur hatte bei bem Bou bieses Menschen ihren Plan auf 90 Jahre angelegt, er felbst aber fand für besser, ihn nach einem zu bearbeiten, bei welchem nicht völlig bas Drittel von jenem beraustam.

Was ben Weg zum himmel betrifft, so mögen wohl, auf und ab, Religionen gleich gut fein, allein ber Weg auf ber Erbe, bas ift ber henter.

Das Buch bebarf noch bes Ralfaterns, bie Riffe auszu- ftopfen.

Er hatte immer so viel mit ben Geiftlichen zu schaffen, baß fich endlich bie Leiblichen ber Sache annahmen, und ihn aus ber Stadt schafften.

Da liegen nun bie Rartoffeln, und ichlafen ihrer Auferftehung entgegen.

Er mochte in Profa untertauchen, ober in Poefle fich erheben, fo war immer ein heer von Recensenten hinter ihm ber. Es ging bem armen Teufel wie ben fliegenden Fischen, bie von ihren Feinden verfolgt werben, sie mogen untertauchen ober fliegen.

Die Suppe fcmedte fo abideulich, bag, um zu glauben, es fei auf eine Bergiftung abgefeben, man nur nöthig gehabt hatte, ein großer General ober ein König zu fein.

In einem Auffage, worin ein neuer Brunnencurort empfohlen wirb, wirb auch angezeigt, bag ein ichoner geräumiger Rirchhof ba fei.

Bir freffen einander nicht, wir fclachten uns blog.

Er schlief in seiner gewöhnlichen Unthätigkeit einmal so lange auf ber Fensterbank, bag ihm die Schwalben hinter die Ohren bauten.

Man flattete ihm febr beißen, etwas verbrannten, Dant ab.

Er hing noch auf ber dortigen Universität, wie ein schöner Kronleuchter, auf bem aber feit zwanzig Jahren tein Licht mehr gebrannt hatte.

Ein Kerl, ber einmal feine 100000 Thaler gestohlen hat, tann hernach ehrlich burch bie Welt tommen.

Bu ben jährlichen Sterbelisten follten noch folgende Rubriken bingutommen: In ben himmel find gekommen 33; jum Teufel find gefahren 777; zweifelhaft 883. Mit folden Zetteln könnten bie Theologen fich Gelb verdienen.

Er hatte ein paar Augen, aus benen man, felbst wenn fie ftill standen, feinen Geist und Big so erkennen konnte, wie bei einem ftillstehenben Binbhunbe die Fertigkeit im Laufen.

Bon einem Juben: er ftarb ben 7ten September, nachbem er bereits ben 6ten ejusdom, wie biefes bei bem Bolle Gottes gebrauchlich ift, war begraben worben.

Ich habe ichon lange gebacht, die Philosophie wird fich noch felbst freffen. Die Metaphysit hat diefes jum Theil schon gethan.

Die Barbierer und haarschneiber tragen bie kleinen Stadtneuigkeiten in die großen haufer, so wie die Bögel den Samen von Baumen auf die Rirchthurme. Beide keimen da oft zum Schaben, nur ift die Pflanzungsart verschieden. Jene sprechen sie, und diese übertragen fle auf dem entgegengesehten Bege.

Rach einem breifigjährigen Kriege mit fich felbft, tam es enblich zu einem Bergleich, aber bie Beit war verloren.

Man kann wirklich nicht wiffen, ob man nicht jest im Tollhaufe fist.

Die Fliege, bie nicht geflappt fein will, fett fich am ficherften auf bie Rlappe felbft.

Ich lobe mir bie Leute, welche Nerven haben wie 4. Pfennigeftride.

Wenn auch das Geben auf zwei Beinen bem Menschen nicht natürlich ift, so ift es boch gewiß eine Erfindung, die ihm Ehre macht. Seine Bucher waren alle febr nett; fie hatten auch fonst wenig gu thun.

hinten hatte er einen falfchen Bopf eingebunden, und vorne ein frommes Gesicht, bas nicht viel ochter war, auch zuweilen wie jener bei heftigen Bewegungen aussiel.

Man hat Nachtstühle, bie wie aufeinander gelegte Folianten aussehen. Einige Schriftsteller scheinen Gefallen an ber umgekehrten Methode gu finden, und Bücher gu schreiben, bie fich wie Nachtstühle prafentiren.

#### Gefpräch.

3d. Barum weint fie benn ?

Die Gartenfrau. Ach, mein Mann geht heute jum Rachtmabl nach Bovenben.

36. Run, ist benn ba zu weinen? Das ift ja gut, bag er so fromm ift.

Die Frau. Ach ja, fromm, wenn er jum Nachtmahl gewefen, fo betrinkt er fich, und ba trieg ich allemal Schläge.

Ich vertaufte, wie Efau, mein Geburterecht in bie Facultat zu treten gegen etwas Rube.

Ein Mechanitus (Sepbe) beurtheilte Burgers Gebicht auf Michaelis, mit ber Bemertung, es ware Schwung barin. Es

war eine Luft, ben Mann von einer Obe urtheilen zu hören wie von einer Reuerspruge.

Die Entschuldigungen feiner Sehler nehmen fich jum Theil gut aus: fie tragen aber jur Befferung feines. Fehlwurfs gemeiniglich fo wenig bei, als beim Regeln bas Nachhelfen mit Ropf, Schultern, Armen und Beinen, wenn bie Rugel fcon aus ber Hand ift. Es ift mehr Bunfch als Einwirkung.

Man kann wirklich, wenn man in einem folechten Bagen fitt, ein folches Geficht machen, bas ber gange Wagen gut ausfieht. Auch vom Pferbe gilt bas.

Es hilft freilich, aber man muß immer bebenten, es ift ein Schritt, ber mit bem viele Uhnlichkeit hat, ba man fich jur Beilung ber Schwindfucht in ben Ruhftall einmiethet.

Branntewein aus Spetlingen brennen, murbe fie balb ger- ftoren.

Ein canadifcher Bilber, bem man alle Gertichteiten von Paris gezeigt hatte, wurde am Enbe gefragt, was ihm am beften gefallen habe. Die Deggerlaben, antwortete er.

Die Frage ift, was man in jener Welt bazu fagen wirb, wo man vermuthlich anders benett, als hier zu Lande.

Um fortzukommen, bebiente er fich bes bekannten vierfäßigen Thiers, bas noch in keinem zoologischen Werke beschrieben ift, und bas unter bem Ramen von Portechaise in allen großen Städten häufig herumschleicht. Man konnte es als schwanger betrachten, und mit bem trojanischen Pferde vergleichen.

Man gibt über lyrifchen Gebichten oft bie Bereart an:

-00 |-0-0 |-000 | n. f. w.

Wenn man die Gebanken darin mit Eins und den Ronsens mit Rull anzeigte, so wurde es zuweilen so aussehen:

000 000 000 1

Wenn fie auf bem Leibhaufe Menschen annahmen, so möchte ich wohl wiffen, wie viel ich auf mich geborgt bekame. So find die Schulbthurme eigentlich Leibhaufer, in welchen man nicht sowohl auf Meublen, als auf die Besther selbst Gelb leibt.

Es fehlt nicht viel, fo orbnet man bie Menichen in Rudficht auf Geiftesfähigteiten fo wie bie Mineralien nach ihrer Garte, ober eigentlich nach ber Gabe, die eines befigt, bas anbere gu fcneiben umb zu tragen.

Die Chriften begießen bas Pflangden, und bie Juben be-

24. Der Mann hat viele Rinber. B. Ja, aber ich glaube, bei ben meisten hat er blof bie Correctur besorgt.

Die Degen, welche bie größten Eroberungen machen, find bie mit Demanten befehten.

Der Januarius ift ber Monat, ba man feinen guten Freunben Bunfche barbringt, und bie übrigen bie, worin fie nicht erfüllt werben.

In England murbe bei einem politischen Frauenzimmerclub feftgefest, bag bei wichtigen Borfallen außer ber Präfibentin nur noch zwei Personen zu gleicher Zeit reben follten.

3m Abbreftalenber fteben bie Professoren offenbar nach ber Landmilig.

herr N pflegte fich und feinen Kindern fo viel Circenses zu geben, daß es endlich beiben am pane zu fehlen anfing.

Die Bermählung bes Dogen mit bem abriatischen Meere könnte genüt werben. Der Burgermeister zu ...., bas wegen seines Biers berühmt ift, vermählt sich jährlich mit einem Braukessel. N. vermählte sich alle Jahre wenigstens Einmal mit der Gosse, nur mit dem Unterschied von dem Dogen zu Benedig, daß dieser nur einen Ring ins Masser wirft, jener aber mit sehr viel größerer Herzlichkeit sich selbst hineinlegte.

S. that felten Unrecht, aber was er that, gemeiniglich gur unrechten Beit.

Er hatte im Prügeln eine Art bon Gefchlechtetrieb; er prü: gelte immer nur feine Frau.

Die beiben hobenlieberbichter Salomon und Burger haben in puncto puncti nie fonberlich viel getaugt.

Es gibt eigentlich zwei Arten, eine Sache zu untersuchen, eine kaltblutige und eine warmblutige.

Der Corrector verbeffert Drudfehler noch gu rechter Beit; ber Rrititer gebruckte Sehler, wenn es leiber gu fpat ift.

Es wäre freilich gut, wenn es teine Selbstmorbe gabe. Aber man richte nicht zu voreilig. Wie in aller Welt wollte man z. B. in Trauerspielen die unnugen Personen wegschaffen? Sie burch andere ermorben zu laffen, ift gefährlich. Alles ift weislich geordnet.

Man tann fich nicht leicht eine schlauere here benten. Die Schlange hatte wie ben Bater, fo auch feine beiben Sohne bestrickt. Buhrlich eine mahre Gruppe bes Laotoon.

Go gehts an ber Leine, an ber Elbe und am Rhein, und wird wohl am Jordan ebent fo gegangen fein.

Er fchidte mir ein febr ichlecht gebrudtes und gefchriebenes Trofigebicht, gerabe als wenn man Thranen mit Löfchpapier trodnen konnte.

Er war nicht sowohl Eigenthumer als Pachter ber Biffenschaften, die er vortrug. Denn es gehörte ihm nicht ein Fleckchen bavon.

Es gibt heutzutage fo viele Genies, bag man recht froh fein foll, wenn einem einmal ber himmel ein Rind bescheert, bas teines ift.

Man hatte ihm fein Buch zu Schanden recenfirt, und er fagte felbft, wenn er es auf bem Schrante fteben fabe, fo verarge es in ihm bas Gefühl, wie der Anblick bes verfchloffenen Labens eines Kaufmannes, ber bankerot geworben ift.

#### Gefpräch.

- M. Sa, bie hat ihr Ropfchen.
- 28. Und ich habe mein Prügelchen.

Er hatte fich fogar eine Conftitution entworfen, um fich zum hanbeln zu bringen, und eigentliche Minister ermahlt, Massigkeit, fogar ben Geig einmal. Sie wurden aber immer wiesber heruntergeworfen.

Mit ber chriftlichen Religion läßt fich Staat machen, aber wahrlich mit ben Chriften fehr wenig.

Man wascht am Grünbonnerstag 12 Mannern oder Beisbern bie Fühe, und bafür bas gange Jahr hindurch allen übrigen Unterthanen bie Röpfe.

Ob ber Mond bewohnt ift, weiß ber Aftronom ungefähr mit ber Buverläffigkeit, mit ber er weiß, wer fein Bater war, aber nicht mit ber, wamit er weiß, wer feine Mutter gewesen ift.

Wenn die Nachwelt einmal einen ganz aufgetrennten Damenanzug fände (vielmehr ftatt ber Nachwelt, eine andere Claffe vernünftiger Wefen) und wollte baraus die Figur ber Dame bestimmen, die bamit überzogen gewesen ware, was wurde da für eine Kigur berauskommen?

Daß in ben Rirchen gepredigt wird, macht befwegen bie Bligableiter auf ihnen nicht unnöthig.

Dan hat heutzutage mehr Magifter ber Rechtschaffenheit, als rechtschaffene: Menfchen.

Ge ift eine gang betanpte Sache, bag bie Biertel fun b. ben größer find, ale bie Biertel ftunben.

Die Buchhändler follten Leinenlumpen und Papierfchnigeln gur Bezahlung nehmen, fo könnte fich noch mancher ehrliche Mann ein Berkchen anfchaffen.

Ich hatte mich auf R's Anrathen bamals entfehlich bar- über geärgert.

Wenn er philosophirt, so wirft er gewöhnlich ein angenehmes Monblicht über bie Gegenstände, bas im Ganzen gefällt, aber nicht einen einzigen Gegenstand beutlich zeigt.

Daß wir bie Sperlinge noch nicht gang von unfern Erbfenfelbern abhalten können, ift ein Leichen, daß wir die Ratur
ber Sperlinge noch nicht genug kennen. Man verfährt gegen
fie, wie gegen Spigbuben, das ift wie gegen Menschen, und
bas find fie boch offenbar nicht. Ich wollte also auf alle Weisezur unmenschlichen Behandlung rathen.

Jemand ftirbt ftoisch, an einem Geschwür am Ruden, man begreift nicht, warum ber Mann so tieffinnig ift, findet aber nach seinem Tobe, bag ihm ber Galgen auf ben Ruden gesbrannt war.

Rein Wort im Evangelio ift mehr in unseren Tagen befolgt worden, als bas: Werbet wie bie Kinblein.

Wo alle Leute so fruh als möglich kommen wollen, ba muß nothwendig bei weitem ber größte Theil zu spät kommen.

Ein Stoß auf den Magen raubt alles Bewußtsein nicht dem Magen, sondern dem Kopfe selbst. Überhaupt wird immer von Kopf und Herz geredet, und viel zu wenig vom Magen, vermuthlich, weil er in den Souterrains logirt ist, aber die Alten verstanden es besser. Perstus creitte ihn bekanntlich schon zum Magister Artium, und seitdem kann er doch wohl etwas hinzugelernt haben.

Bekanntlich ift Boltaire zweimal getauft worben, es hat aber nicht viel gefruchtet, und vielleicht ware es beffer für ihn und die Welt gewesen, wenn man, flatt bas Pflanzchen zweimal zu begießen, es zweimal beschnitten hatte.

Bei biefer Gelegenheit wurden einige Quartbande in ben Foliantenstand erhoben, und es wurde ihnen erlaubt, Titelblatter in folio gu führen, die aber eingeschlagen getragen werben mußten.

Es ift möglich, Jemandem bie Baden fo zu streicheln, bag es einem Dritten scheint, als hatte man ihm eine Ohrfeige gegeben.

3m gangen Birtel von Liebe jur Beranberung, bie bas

weibliche Gefchlecht befitt, ift wohl bie gur Beranberung bes Ramens bie vorzüglichte.

Ich habe ihm Lieber gesungen, gereimte und ungereimte, aber er hörte fie an, wie ber Maitafer ben Gesang ber Rinber, und that nur blog was ibm gefiel.

Das Niesen ift eine Operation, woburch große übel entstehen können, Taubheit, Blindheit, Aberkröpfe, ja selbst ber Tob. Dieses ift die Ursache, warum man Prosit sagt, Gott gebe, bag bir bieses nicht schaben möge. Man könnte das Prosit bei manchen anderen Dingen sagen, beim ersten Bersemachen, Deirathen u. s. w.

Er hatte fo viel über bie Sache gebacht, wenigstens geschrieben, bag man bamit, wo nicht ein Pferbchen, boch ein maßiges Efelchen batte belaften konnen.

Er war ein unerschöpflicher Erzähler, und höchft unterhaltender Mann. Das Licht seines Biges leuchtete über Tafeln von 50 Couverts. Es mußte aber jemand ba fein, ber bas Licht zuweilen putte, sonft sing es an dunkel zu brennen, und verlosch wohl gar. Es mit der Lichtscheere auszuthun, war unmöglich.

Jest fucht man überall Beisheit auszubreiten, wer weiß,

| ob  | es  | nicht  | in  | ein   | paar   | Bunbert   | Zahren | Universitäten | gibt , | bie |
|-----|-----|--------|-----|-------|--------|-----------|--------|---------------|--------|-----|
| alt | e t | lnwiff | enb | eit 1 | wieber | berguftel | Ien.   |               |        |     |

Ach, was wollten wir anfangen, fagte bas Mabchen, wenn ber liebe Gott nicht mare!

Wenn biefes Philosophie ift, so ift es wenigstens eine, bie nicht recht bei Troft ift.

Jemand, ber bie Grope eines Fledens. befchreiben wollte, fagte: er mar bon ber Grope eines gewöhnlichen Dintenfleds.

Frage: Bas ift leicht und was ift fcmer? Antw.: Solche Fragen zu thun ift leicht; fie zu beantworten ift fcmer.

Die großen Felbherren wollten wir gern entbehren, wenn wir nur bafür befto mehr große Stabt - und Landesherren be-

Als er am Rirchhofe vorbeiging, fagte er: Die ba konnen nun sicher sein, baß sie nicht mehr gehenkt werden; bas konnen wir nicht.

Er fagte Alles mit fo wenig Worten, als follte er fie fich einbrennen laffen.

Wenn irgend ein Phobus feinen feurigen Wagen gur Erleuchtung und Berherrlichung ber Welt an bem Firmamente hinführt, fo tann man ficher auf ein Dugenb Phaetone rechnen, bie in ihren Cabrioletchen und halbehaischen hinterbrein purzeln.

Er fchliff immer an fic, und wurde am Ende ftumpf, ehe er fcharf war.

Ware es nicht gut, bie Theologie etwa mit bem Jahre 1800 für geschloffen anzunehmen und ben Theologen zu verbieten, fernere Entbedungen zu machen?

Ich bin längst von bem Sate überzeugt gewesen, baß es in ben Familien, bie &. E. aus Mann und Frau, 4 bis 8 Rinbern, einer Rammerjungser, ein Paar Mägben, ein Paar Bebienten, Rutscher 2c. bestehen, und auch kleineren, zumal wenn noch ein paar Frau Basen wenigstens tolerirt werben, gerabe so zugeht, wie mut. mut. in ben größten Staaten. Es gibt ba Berträge, Kriege, Friedensschlüffe, Ministerwechsel, Leitres de Cachet, Reformation, Revolution u. s. w.

Um an etwas zu zweifeln, ift freilich oft bloß nöthig, bag man es nicht versteht. Diefen Sat wollten einige herren gar zu gern umkehren', indem fie behaupten, man verstehe ihren Sat nicht, wenn man ihn bezweifelt. 12.

# Witige und komische Ansbrude und Bergleichungen.

Er tann fich ben gangen Sag in einer warmen Borftellung fonnen.

Diefer Sat gebort mif unter bie officinellen.

Sie find so febr unterschieben, als schwarz von weiß; also so febr als ein Peruquenmacher von einem Schornfteinfeger.

Er fpeit Geheimniffe und Bein.

Berr P... hat biese Deffe ein Bert vom Stapel laufen laffen.

Er maanberte wohl breimal um bie Stelle berum.

Er fpeifte-so herrlich, bag hundert Menfchen ihr: Unfer tägliches Brot gib uns heute bavon hatte erfüllt werben tonnen.

| Beit | ur | бa | r m | achen |
|------|----|----|-----|-------|
|------|----|----|-----|-------|

Er war bas bei ber Sache, was ber Schwanzmeister bei ber Ramme ift: er commanbirte, führte ben bidften Strick, und arbeitete am wenigsten.

Er fpricht mit bem Maule wie ber Frangose, mit handlungen wie ber Engländer, mit ben Achfeln wie ber Italiener, ober mit allen breien wie ber Deutsche.

Man konnte ihn ben Baunkonig ber Schriftfteller nennen.

Wenn fein Wagen fuhr, fo glaubte man immer, es tame eine Feuersprise, wohlverstanden, eine in der Richtung von ber Branbstätte nach bem Sprigenhause.

Bwei auf einem Pferbe bei einer Prügelei ein schönes Sinnbilb für eine Staatsverfaffung.

Bon bem Birtenbaum gilt oft mehr, als von ben Runften, bas Ovibianische Emollit mores nee sinit esse feros.

Professor Philosophiae extraordinariae.

Das Doctorwerben ift eine Confirmation bes Geiftes.

| Blittrunkene | Wolken, | Spotttrunken. |
|--------------|---------|---------------|
|--------------|---------|---------------|

Es regnete fo ftart, baf alle Schweine rein, und alle Menichen bredig wurben.

Die Störche und Kraniche können kaum fo rar in England sein, als die Louisd'or bei ihm. Zuweilen ließ sich ein halber Gulben so wie eine Märzschwalbe seben, verschwand aber bald wieber.

Sie ift am furore Wertherino geftorben.

Er war ein &willingstopf, bas ift, er hatte, ohne eine Difgebert gu fein, bie Kopffrafte von zweien.

Er ift jest in Paris, und compilirt Krankheiten und Rarrenspossen.

Eine zweischläfrige Frau.

Eine einschläfriger Rirchftubl.

Doctor ber Thanatologie.

Mit bem Band, bas ihre Bergen binden follte, haben fie ihren Frieden ftrangulirt.

Die Thetis, bie ben Bachus umarmt, ware ein herrliches Shilb fur unfere Weinschenten.

Eine Borrebe konnte Fliegen webel, und eine Debication Rlingelbeutel betitelt werben.

Das hat ihm ficherlich fein diabolus familiaris eingegeben.

Der Cat muß noch mit einem Bruch multiplicirt werben.

Ein Schulmeister schreibt an einen anbern: ba beißt es recht: Nitimur in foetidum.

Den hintern mit bem Birfenpinfel roth malen.

Der Berbft gahlt ber Erbe bie Blatter wieber gu, bie fte bem Sommer gelieben bat.

Richt Alle, Die Boblgeboren find, find Boblgeftorben, ober im Reiche ber Tobten Dochedelgeftorben.

Bir haben mehr Titularphilofophen, als wirkliche.

Wir von Gottes Ungnaben Saglöhner, Leibeigene, Reger, Frohntnechte u.

|              | Ein  | Mensch,    | ber   | mit  | einem | Fluch   | Unbern   | bie | Herzhaftig |
|--------------|------|------------|-------|------|-------|---------|----------|-----|------------|
| <b>L</b> eit | nimn | nt und sie | d) gi | 6t — | ein C | 3traper | ıräubet. |     |            |

Rirchthurme, umgekehrte Trichter, bas Gebet in ben himmelgu leiten.

Die Consur ber Beit und Die Corona civica ber Debauche um bie Schläfe.

Roniglicher Dofbligableiter - ein Titel.

Er war nicht sowohl Bater bes Baterlandes, als beffen Generalquartiermeifter.

Ein Mannsfriseur, ber auch allenfalls mit Frauenzimmern fertig werben tann.

Wenn man seinen Stammbaum und die hoffnungsvolle Jugend ansah, so mußte man gestehen, bag die Familie ein wahrhaftes perpetuum nobile ware.

Er bekam die hauptprügel, ber Andere nur bas accessit.

Sein jüngerer Bruber friegte feines besondern Kopfes wegen eine kleine Stelle beim Theatro anatomico ju G . . . Rämlich er tam tobt auf die Welt, und wird jest dort in Spiritus aufbewahrt.

Die Frauenzimmer mit Parabiesvögeln verglichen, weil fie feine Beine haben.

Er fließ ihn mit dem Ropf gegen die Erde, als wenn er ihn da aufstellen wollte, wie Columbus bas Ei.

Seine Bebienten waren noch fo ziemlich weichmäulig, fie tamen beim zweiten Rlingelzug allemal.

Er hatte einige Jahre mit ihr im Stande der unheiligen Che aelebt.

Die Schulen — gelehrte Rafpelhäuser. — Er rafpelte Die auctores classicos feine gange Lebenszeit burch.

Statt Quod erat demonstrandum, noque ellengor! unter eine psychologische Demonstration.

Er faß zwifden feinen jungen Gunblein, und nannte fich Daniel in ber Lowengrube.

Er fette ber Bache einen Louisb'or auf bie Bruft, unb fo enttam er gludlich.

Er hielt fehr viel vom Lernen auf ber Stube, und war alfo ganglich fur die gelehrte Stallfutterung.

| Der Efel tommt mir vor wie ein Pferd ins Sollanbifche                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| überfett.                                                                              |
| Die geschärfte Gofratische Methobe — ich meine bie Tortur.                             |
| ·                                                                                      |
| Gin Fifch, ber in ber Luft ertrunten mar.                                              |
| Der Gang ber Jahreszeiten ift ein Uhrwert, mo ein Gud: gud ruft, wenn es Fruhling ift. |
| Der berühmte Schwein = und nachherige Seelenhirt Sirtus V.                             |
| Bom Bahrfagen läßt fich wohl leben in ber Belt, aber nicht vom Bahrheit fagen.         |
| Gine Ausgabe auf papier velin, und eine auf papier vilain.                             |
| Mein Aibe be Camp — Abelungs Borterbuch.                                               |
| Die Gesundheit fieht es lieber, wenn ber Rorper tangt, als wenn er fchreibt.           |
| Stwas aus Ultracrepidamie thun.                                                        |
| 36 bin nicht ber Meinung, bie Erbe gum hofpitalplaneten ju machen.                     |
| Banterotwaffer — ber Kaffee.                                                           |
|                                                                                        |

## Machtrag

ju ben wigigen und tomifchen Ausbruden und Bergleichungen.

Er trug bie Livree bes Sungers und bes Glenbs.

Gott, ber unfere Sonnenuhren aufzieht.

Gine Monbfinfterniß, bie Silhouette ber Erbe.

Rach bem neuen Griechenland reifen, um bas Grab ber ichonen Runfte gu besuchen.

Gine Schraube ohne Anfang; fo konnte man wohl eine lahme nennen.

Das Gestirn bes Unheils war über ihm aufgegangen.

Er ift in eigenhanbiger Perfon binaufgestiegen.

Ein Mittagemahl überfeste ein Frangofe: mal de midi. So find in Göttingen öftere mahre maux de midi.

Baren nur bie herren Beiber beffer, mit ben Frau Chemannern ginge es wohl noch hin.

| Abhandlung von mertwurdigen Sogene und Ejeleropien<br>ie nahe bei N. und in ber anliegenden Gegend über ber Erb<br>lefunden worden. | • |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Bon bem Erziehungsbuche bis zum Erziehungsbefen.                                                                                    |   |
| Eine Efelin, die felbst nothig gehabt hatte, erst die Efels<br>nilch zu trinken.                                                    | • |
| Augen wie ein Stilet.                                                                                                               | 1 |
| Gine Jungfer Sausfrau, ober eine Frau Sausjungfer.                                                                                  |   |
| Profit, wenn's tein Schnupftabad ift.                                                                                               | ļ |
| Franklin, der Erfinder der Disharmonica zwischen Englan ind ber neuen Belt.                                                         | b |
| Un bie Universitätsgaleere angefcmiebet.                                                                                            |   |
| Lieber Gott, ich bitte bich um taufend Gotteswillen.                                                                                |   |

Als unfere felige Rub noch lebte, fagte einmal eine Frau in Göttingen.

Er ftand fo erbarmlich ba, wie ein ausgebranntes Raucher- ferzehen.

| Es gibt eine Art von Profa, die man die Staatsperuqu nennen konnte.                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Menfc ber alten Beit verhalt fich gur neuen, mi ein Bratenwenber zu einer Repetiruhr.     |
| Das neue Teftament, von neuem aus bem Griechischen überfett, vermehrt und verbeffert u. f. w. |
| Eine Seelenchocolabe, beren Gebrauch zum ewigen Leben<br>führt.                               |
| Er trieb einen fleinen Finfterniffanbel.                                                      |
| Freiheit ber Preffe und ber Kaffeemühle.                                                      |
| Der Franke ficht; ber Emigrirte gehet fechten.                                                |
| Die Herren vom Berge, ich meine vom Parnaf. (1796 geichieben).                                |
| Schon lange vor der französischen Revolution hatte er bi                                      |

Es war mir auf bem Garten immer eine Freude, bes Sonnstags fo die iconen Leinathenienserinnen vorbeigehen gu feben.

| Ein wahres Steckbriefgesid |
|----------------------------|
|----------------------------|

Er ichien eber Tifchlerarbeit zu fein, als ein wirklich menich= liches Gefcopf.

Flüche für Rinber, Seeleute, Militairperfonen 2c.

Ein großes Licht war ber Mann eben nicht, aber ein großer bequemer Leuchter. Er hanbelt mit anberer Leute Meinungen.

Er handelte mit anderer Leute Meinungen. Er war Professor ber Philosophie.

Die Geehrten und die Gelehrten.

Er flieg langfam und ftolg wie ein herameter voran und feine Frau trippelte wie ein Pentameterchen hinter brein.

Auf ben Fenftern ber Aufklärung ruht in . . . noch eine fcmere Tare.

Die Stadtuhr bat wieber rheumatifche Bufalle.

Er hatte von feiner Frau ein Rind, welches Ginige für aporruphifch halten wollten.

Er hatte ein paar Studchen auf ber Metaphyfit fpielen gelernt.

| Das Grenabiercabinet Friebr. Bilhelm bes Erften.                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reue Baber beilen gut.                                                                                             |
| Das Berbrechen ber beleibigten Philosophie.                                                                        |
| Eine Menagerie von Spigbuben.                                                                                      |
| Der Papagei fprach noch bloß feine Mutterfprache.                                                                  |
| Jungfern, bavon brei auf ein Gaculum geben.                                                                        |
| Die weißen Febern ber Damen find weiße Fahnen, Die fie auffteden gum Beichen ber Capitulation.                     |
| 3molflothiger Rheinwein.                                                                                           |
| Sinlänglicher Stoff gum Stillichweigen.                                                                            |
| Wenn ber Schlaf ein Stiefbruber bes Tobes ift, so ift ber<br>Tob ein Stiefbruber bes Deufels.                      |
| Er fchrieb und bachte frifch von ber Leber weg, ohne Alles erft burch bas Filtrum ber Convenienz laufen gu laffen. |
| 8                                                                                                                  |

II.

1

Ein Pfaffe auf ber Cangel. Er war bid, breit, hatte einen Turgen hals, und fein Gesicht öfters unter einem Wintel von 45° aufwärts gerichtet, so baß er förmlich einem geistlichen Controversbombenmörfer glich. Buweilen wurde sein Ruden fast horizontal und ba spie er, wie eine Drebbaffe, Fluch, Freudenund Segenfeuer durch einander.

Die Nase machte mit ben beiben Augenknochen eine Art von spanischem Reuter, bag man fie nicht einmal hatte tuffen tonnen, wenn man gewollt hatte.

Bir wohnen in Göttingen in Scheiterhaufen, Die mit Thuren und Fenkern verfehen find.

Sie affen ein Te Deum laudamus.

Er war Anekbotenfpebiteur und hofmebicus bei bem Fur-ften gu R.

Seine Stirn verbient bas glubenbe Gifen bes Gefcicht-

Ein Sorgenmeffer; mensura ourarum. Mein Geficht ift eines,

Offenfiber und befenfiver Stole-

Sie jog eine Bieb. und Leibrente.

Der felig gerplatte B., fagte biefen Morgen mein Frifeur.

Dem Buchelchen bie Poden einoculiren, bas ift, fich bie Recenfenten burch Bitten gu Freunden machen.

D. sollte auf sein Maculaturmagazin die Aufschrift segen laffen: Piperariis et Apollini; ober auch: Musis et Piperi.

Das ift die Betterfeite meiner moralischen Conftitution, da tann ich etwas aushalten.

Reujahrswunfche, für beren Gute ber Bertaufer einfteht. Sie tonnen, wenn fie nicht einschlagen, wieder gurudgegeben werben.

Die gange halsgerichtsorbnung ber Cangel. " . "

"Diesen meinen Secumbaverweis" schreibt ein Koufmann an feinen Cohn.

Ein Saus, worin bie Rorper nach abgeschiedener Bernunft einen Wittwenfit ethalten.

Sie ift zwar noch nicht verheirathet, hat aber promovirt.

| Er war ber Ausrufer bes Evangefii, benn Prediger tonnte man ibn nicht nennen.                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 habe gehört, er foll zuweilen nüchtern fein.                                                                                |
| Der hunger und bas Elend liegen ba gleichfam in Garnifon.                                                                      |
| Er war ber wahre Secumbenzeiger bes Anstandes, ber Bernunft und bes guten Geschmads.                                           |
| Er hatte mehrere Rraukheiten, allein feine hauptflärke befaf<br>er im afthmatifden Fache.                                      |
| Er war damals die Spadille der Gesekschaft.                                                                                    |
| Der gute Ton fleht bort um eine Octabe niebriger.                                                                              |
| Das Musenbrot ift an manchen Orten noch fowarzer al                                                                            |
| Er glich gewiffen Blumenblättern, bie man nie gerabe bie gen kann, fie bleiben immer nach ber einen ober ber anber Seite hohl. |

Das Wort halsgericht konnte zuweilen von einem concilio

medieo gehraucht werben.

Er hatte eben einige lateinifche Borter apportiren gelernt.

Man fagt: bas Ablerauge ber Kritif. In vielen Fällen mare es beffer, ju fagen: bie hunbenafe ber Kritif.

Borrebe follte beißen Borfpann, benn bas find manche Borreben.

Es ließen fich gang artige Bemerkungen über die vielen auf bem großen Prospect in M. in die Augen fallenden Kirchspigen machen. Sie find eine Art spanischer Reuter gegen ben Teufel und sein Seer, Kriegableiter u. f. w.

Ein Mabchen, taum gwölf Doben alt.

#### 13.

# Urtheile und Bemerkungen über ben Charafter verschiedener Bölker.

Die Denabruder find gang gute Leute, aber fie brauchen boch auch brei Tage, um einen Winbofen gu fegen.

In Athen herrichte weit weniger gefunde Bernunft, als in Lacebamon. Die erfte Stadt war außerst wankelmuthig; fie ließ ihre Generale hinrichten, und bereute es; fie vergiftete ben Soetrates, bestrafte seine Feinbe, und errichtete ihm Ehrenfaulen.

Im Jahr 1774 las ich in irgend einer von hume's Schriften, bie Engländer hatten gar keinen Charakter. Ich konnte damals nicht begreifen, wie ein solcher Mann so etwas sagen konnte, für das sich keinen Tag Credit erwarten ließ. Nun, nachdem ich etwa 16 Wochen unter diesem Bolke gelebt habe, glaube ich mit Überzeugung, daß hume recht hat. Ich will damit nicht sagen, daß es wahr ist, allein mir kommt es nun so vor, was ich voriges Jahr für gänzlich unmöglich geshalten hatte.

Wenn fich etwas Bestimmtes von bem Charafter ber Eng-

länder sagen läßt, so ist es diefes, daß ihre Rerven, wie man zu sagen pflegt, sehr fein find. Sie unterscheiden Bieles, wo Andere nur Eins sehen, und werden leicht durch den gegenwärtigen Eindruck hingerissen. Daher sieht man, wie ihre Wantelmuthigkeit mit ihrem Genie zusammenhängt. Wenn sie sich vorfählich einer einzigen Sache überlassen, so mussen sie es auf diese Art sehr weit dringen.

In England findet man mehr Originalcharaftere in Gefelischaften und unter bem gemeinen Bolt, als man aus ihren Schriften tennt. Wir hingegen haben eine Menge im Deftatalog, wenige in Gefellichaft und im gemeinen Leben, und unter bem Galgen gar teine.

Sagt, ift noch ein gand außer Deutschland, wo man bie Rafe eber rumpfen lernt, als pugen ?

Der Charafter ber Deutschen in zwei Borten: patriam fugimus. Virg.

Die Engländer folgen ihrem Gefühl mehr, als andere Menschen, daher find sie so geneigt, neue Sinnen anzunehmen, 3. B. sense of truth, sense of moral, sense of beauty.

Die Deutschen lefen zu viel. Darfiber, bag fie nichts zum zweitenmal erfinden wollen, lernen fie Miles fo ansehen, wie

es ihre Borfahren augefeben haben. Der zweite Fehler ift aber gewiß folimmer, als ber erfte.

Gelbst aus ben tausenb und einer Racht tann man bie Indolenz ber Indianer erkennen. Alabins Lampe, womit er sich Alles verschaffen kann, bas Pferd, das vermittelst eines Bapfens hinführt, wohin man will, find unwidersprechliche Rennzeichen bes Charakters. Haben nicht thätigere Nationen auch in ihren Fabeln mehr Thätigkeit?

Reine Nation fühlt so fehr, als die beutsche, ben Werth von andern Nationen, und wird leiber! von den meisten wenig geachtet, eben wegen dieser Biegsamkeit. Mich dunkt, die andern Nationen haben recht: eine Nation, die Allen gefallen will, verdient von Allen verachtet zu werden. Die Deutschen sind es auch wirklich so ziemlich. Die Ausnahmen sind bekannt, und kommen nicht in Betracht, wie alle Ausnahmen.

Ich glaube boch, bag, in Bergleich mit bem Englanber, bie Bernunft bei bem Deutschen mehr vertuscht, was eigentlich gar nicht einmal Statt finden follte. Der Deutsche lacht 3. C. bei mancher Gelegenheit nicht, weil er weiß, daß es unschiedlich ift, wobei bem Englander bas Lachen gar nicht einfällt.

Wo die gemeinen Leute Bergnügen an Wothfpielen finden, und häufig felbft welche machen, ba kann man immer barauf rechnen, baß die Ration auf einer febr boben Staffel von Cultur ftebt. Die Calenberger Bauern machen teine.

# Nachtrag

ju ben Urtheilen und Bemerkungen über ben Charakter verschiebener Bölker.

Die englischen Genies gehen vor ber Mobe ber, und bie beutschen hinter brein.

Die Griechen befagen eine Menichentenntnig, bie wir, ohne burch ben ftartenben Binterichlaf einer neuen Barbarei burchzugeben, taum erreichen zu tonnen icheinen.

Wenn man ben Lanbern ihre Namen von ben Worten gabe, bie man zuerst hort, so mußte England damn it heißen.

3ch möchte einmal wiffen, was geschehen wurde, wenn man in London die gehn Gebote fo lange aufhobe, als es 12 fclagt.

Bir tennen noch gur Beit bie Spigbuben ber Englander beffer, ale fie unfere Gelehrten.

Warum gibt fich nicht leicht irgend jemand, ber es nicht ift, für einen Deutschen aus, sondern gemeiniglich, wenn er sich für etwas ausgeben will, für einen Franzosen oder Engländer? Das ist in dieser Welt ausgemacht. Aber das sind hasensüße. Gut, aber warum gibt es keine Hasensüße unter andern Nationen, die sich für Deutsche ausgeben? Es ist seltsam. Es ist ein Irrthum. Aber Irrthum von Nationen, wer will ihn richten? Es werden Kriege geführt über Ursachen, die im gemeinen Leben den Galgen verdienen. Aber wer will richten?

Der beutsche Gelehrte balt bie Bucher gu lange offen, und ber Englander macht fie zu frith zu. Beibes hat indeffen in ber Belt feinen Nugen.

Die hannoveraner haben ben Fehler, bag fie ju fruh Klug werben.

#### 14.

## Bum Aubenten von Berftorbenen.

Grobe Manner follten ibren Beifall öffentlich nicht blok ben Belben geben, nicht bloß bem Manne, ber bon einer Borftellung begeiftert eine Dbe ftammelt, fonbern auch bem gerechten und ftrenaen Richter, bem gelehrten und gemiffenbaften 216bocaten, bem finnreichen unb 'emfigen Sandwerter. nicht, bas eure Geschichtbücher mit Ramen überschwemmt merben wurben. Gie find fo felten und feliner, als bie Belben. je geringer ber Lobn ift, ben fie aus ben Sanben bes Rubms ermarten. 36 weiß nicht, ob bie Gefdichtidreiber bes fiebeniabrigen Rrieges ben Generalaubiteur Griefebach nennen merben : wenn ein Livius barunter ift, fo vergift er ibn nicht. Ein Dann, ber feinem Ronige fo getreu, wie feinem Gott war; ber, wenn er bie Gerechtigfeit unb bas Gefet für fich batte, nichts icheute, mas fonft Menfchen ju fürchten pflegen, burch nichts bestechlich, was bie Belt geben fann; furz ber Dann, beffen Tugend Rerbinand bewundert, und bei beffen Tode Bimmermann gefagt bat:

Der Mann, ber bon ber Bahn ber Tugenb niemals wich, Der-an Gerechtigkeit ben Sollenrichtern glich, Den Fürstengunft vergebens wanten machte, Der als ein Gott bei jeber handlung bachte,

Der ftirbt! - ach nur gu fruh für Baterland und Freund n.

Die Namen solcher Männer muffen nicht etwa unter bem Titel: Leben gewiffenhafter Richter und Abvocaten — ber Nachwelt zugestellt werben wollen, die fie gewiß unter biefer Abbreffe nicht erhält. Man muß ihnen nicht einen Leichenstein auf einem Stadtkirchhof errichten, sondern man muß sie unter die Könige begraben.

Den 12. September 1769 ftarb in Göttingen fr. Rolten, ein Buchsenmacher und ein sehr ehrlicher Rann. Er hatte es in seiner Kunft sehr weit gebracht, und war zugleich ein trefflicher Schüte. Er schof einmal aus freier Dand 13 mal nach einander auf 250 Schritt ins Schwarze, und beinahe immer auf denselben Fleck. Bei solennen Scheibenschießen hat er öfters den Punkt aus der Scheibe geschoffen. Er liegt in der Albaner Kirche begraben, wo der große Mayer ebenfalls liegt. Er war mein guter Freund, und hatte ein vortressliches Gerz, daher lächele ich nicht bei der Berbindung der beiden Namen, Mayer und Rolten.

Um 18. December 1788, ftarb mein vortrefflicher Deifter"),

<sup>&</sup>quot;) Albrecht Lubw. Friebr. Deifter, geb. 1724, ju Beidetsbeim im Dobenlobifchen, Prof. ber Philosophie in Göttingen.

allein erft ben 23. warb er, nach feiner Berorbnung, begraben. Sieraus leuchtet bes. auten Mannes Burdt bervor, Die ibn fonft gegen bas Enbe feiner Tage verlaffen zu baben ichien. 3ch babe ibn febr genau gekannt, nicht blog, weil ich viel mit ibm umging, - benn man tann febr viel mit:einem Manne umgeben, und ibn boch nicht fennen lernen, - fonbern weil ich in einer Berbinbung mit ibm fant, wobei man fich nicht blog an einander anschließt, sonbern auch so unter einander öffnet, bag Mues in beiben Gefägen bis jum borizontalen Stand jufammenfließt. Er mar ein Mann bon ben größten Rabigfeiten, und einem Scharffinn, ber nicht leicht feines Gleichen bat. Mathematifcher Calcul mar begwegen nicht bas, was Reize für ihn hatte; er bachte febr gering bavon, wie von ben Leuten, bie ihren gangen Rubm barin allein fuchen. Schriftstellerifden Stolz batte er gar nicht; er batte fonft gewiß leicht feine Berren Collegen übertroffen. Gang gekannt bat ibn indeffen bie Belt gar nicht, auch feinem Charakter nach. Es ift gar fonberbar, wie viel ber vernünftigfte und rechtschaffenfte Mann nothig bat, nicht mit bem Mifroffop betrachtet zu werben. Ich mochte wohl zuweilen wiffen, wo alles bas hinaus will, und wo man die Linie Das Mabchen im Stand ber Natur paart fich zu zieben bat. willig mit bem Manne, ber Stärke und Gefundheit und Thatigfeit verrath. Rach ber Sand finbet fie, bag fein Athem nicht ber reinfte ift, bag er ihr wirklich nicht immer Genuge leiftet u. f. w. Go geht es überall. Deifter war ein bochft feiner unb fcarffinniger Ropf, und wirflich ein großer Mann, bon unerfoutterlicher Rechtschaffenheit im Ganbel und Wandel, und boch hatte er fo unjählige Schwachheiten, wo man ihn gang fab. --

Petron und Apulejus waren immer feine Beblingsschriftfteller; obgleich er gegen eble Simplicität nicht unempfindlich war. An Auflöfung einer verwidelten Synthese fand er besonderes Bergnugen.

### 15.

# Gute Mathichlage und Magimen.

Wenn bu in einer gewissen Art von Schriften groß werben willft, so lies mehr, als die Schriften dieser Art. Wenn du auch schon beine Afte nicht über ein großes Stud Feld ausbreiten willft, so ift es beiner Fruchtbarkeit immer zuträglich, beine Wurzeln weit ausgebreitet zu haben.

Ein gutes Mittel, gefunden Menfchenversignd zu erlangen, ist ein beständiges Bestreben nach deutlichen Begriffen, und zwar nicht bloß aus Beschreibungen Anderer, sondern so viel möglich burch eigenes Anschauen. Man nuß die Sochen oft in der Abslicht ansehn, etwas daran zu finden, was Andere noch nicht gesehen haben; von jedem Bort muß man fich werigstens Einmal eine Erklärung gemacht haben, und keines brauchen, das man nicht verstebt.

Es ift febr gut, Mas, was man benet, rechnet u. bergl., in befondere Bucher gu fcreiben: bieß macht ben Bachethum mertlich, unterhalt ben Fleiß, und gibt einen Rebenbewegungsgrund, aufmertfam gu fein.

Man muß nie benten, biefer Sat ift mir zu schwer, ber gebort für große Gelehrte, ich will mich mit ben anbern hier beschäftigen; bas ift eine Schwachheit, bie leicht in eine völlige Unthätigkeit ausarten kann. Man muß fich für nichts zu gering halten.

So zu lesen und zu studiren, daß es sich immer ansett, kann ich rathen, obgleich die Welt nicht an mir den Rugen dieses Rathes sieht. Ich gebe ihn nicht, weil ich ihn durch häusige Erfahrung nüglich befunden habe, sondern weil ich ihn jett sentlich sehe, daß ich ihn hätte befolgen sollen. Aus diesem Gesichtspunkte sollte man überhaupt Borschriften betrachten.

Bwei Absichten muß man bei ber Lecture beständig vor Augen haben, wenn sie vernünftig sein soll: einmal, die Sachen zu behalten und sie mit seinem System zu vereinigen, und bann vornehmlich sich die Art eigen zu machen, wie jene Leute die Sachen angesehen haben. Das ist die Ursache, warum man Jebermann warnen sollte, keine Bucher von Stümpern zu lefen. zumal wo sie ihr eigenes Raisonnement eingemticht haben. Dan kann Sachen aus ihren Compilationen lernen, allein was einem Philosophen eben so wichtig, wo nicht wichtiger ist, seiner Denkungsart eine gute Form zu geben, lernt er nicht.

Dute bich, baf bu nicht burch Bufalle in eine Stelle tommft, ber bu nicht gewachsen bift, bamit bu nicht fcheinen mußt, was

bu nicht bift. Nichts ift gefährlicher, und töbtet alle innere Ruhe mehr, ja ift aller Rechtschaffenheit mehr nachtheilig, als biefes, und endigt gemeiniglich mit einem ganglichen Berluft bes Crebits.

Ube beine Kräfte, was bich jest Mühe koftet, wird bir endlich maschinenmäßig werben.

Was man fieht, thut ober lieft, suche man immer auf ben Grab ber Deutlichkeit jurudzubringen, baß man wenigstens die gemeinsten Einwürfe bagegen beantworten kann; alsbann läßt es sich zu bem errichteten Fond unserer Wissenschaft schlagen. Rein streitiges Bermögen muß je barunter gerechnet werben. Will sich etwas allgemein Angenommenes nicht mit unferm System vertragen, so sehlen uns vielleicht noch Grundideen; und Erlernung solcher ift. ein großer Gewinn.

Man muß nicht zu viel in Buchern blattern über Biffenschaften, die man noch zu erlernen hat. Es schlägt oft nieber. Immer nur bas Gegenwärtige weggearbeitet!

Durch eine firicte Aufmertfamteit auf feine eigenen Gebanten und Empfindungen, und burch die ftartftindividualiftrende Ausbrudung berfelben, durch forgfältig gewählte Worte, die man gleich niederschreibt, tann man in turger Beit einen Borrath von Bemertungen erhalten, beffen Nuben fehr mannichfaltig ift. Bir lernen uns felbst kennen, geben unserm Gebantenspstem Festigkeit und Ausammenhang; unsere Reben in Gesellschaften erhalten eine gewisse Eigenheit wie die Gesichter, welches bei dem Kenner sehr empsiehlt, und bessen Mangel eine bose Wirkung thut. Man bekommt einen Schat, der bei kunftigen Ausarbeitungen genüt werden kann, formt zugleich seinen Stil, und stärkt den innern Sinn und die Ausmerksamkeit auf Alles. Nicht alle Reichen sind es durch Slüd geworden, sondern viele durch Sparsamkeit. So kann Ausmerksamkeit, Ökonomie der Gedanken und übung den Mangel an Gente ersehen.

Man kann nicht leicht über zu vielerlei benten, aber man kann über zu vielerlei lefen. Über je mehrere Gegenstände ich bente, bas heißt, sie mit meinen Erfahrungen und meinem Gebankenspftem in Berbindung zu bringen suche, defto mehr Kraft gewinne ich. Mit dem Lesen ist es umgekehrt: ich breite mich aus, ohne mich zu stärken. Merke ich bei meinem Denken Lüden, die ich nicht aussüllen, und Schwierigkeiten, die ich nicht überwinden kann, so muß ich nachschlagen und lesen. Entweder bieses ist das Mittel, ein brauchbarer Mann zu werden, ober es gibt gar keines.

D, wenn man bie Bucher und bie Collectaneen fabe, aus benen oft die unsterblichen Berte erwachsen find — (ich habe die Geftandniffe einiger vertrauten Schriftfeller fur mich, die nicht wenig Aufsehen gemacht haben) — es wurde gewiß Tau-

fenben ben größten Aroft gewähren! Da nun biefes nicht leicht geschehen kann, so muß man lernen durch fich in Andere hinem sehen. Man muß Riemanden für zu groß hakten, und mit Überzeugung glauben, daß alle Werke für die Ewigkeit die Frucht bes Fleißes und einer angestrengten Ausmerksamkeit gewesen sind.

Laf bich beine Lecture nicht beherrichen, sonbern herriche über fie.

Ungflich zu finnen und zu benten, was man batte thun tonnen, ift bas Ubelfte, was man thun tann.

Bon ben jebermann bekannten Buchern, muß man nur bie allerbeften lefen, und bann lauter felde, bie fast niemanb tennt, beren Berfaffer aber fonst Manner von Geift finb.

Jeben Augenblid bes Lebens, er falle, aus welcher Sand bes Schidfale er wolle, uns zu, ben gunftigen, fo wie ben ungunftigen, jum beftmöglichen zu machen, barin besteht bie Runft bes Lebens, und bas eigentliche Borrecht eines vernünftigen Wefens.

Bur Auferwedung bes in jedem Menichen schlafenden Spftems, ift bas Schreiben vortrefflich; und jeder, ber je geschrieben hat, wird gefunden haben, baß Schreiben immer etwas erwedt, was man vorher nicht beutlich erkannte, ob es gleich in uns lag.

Sich ber unvermutheten Borfalle im Leben so zu seinem Bortheil zu bebienen wiffen, baß bie Leute glauben, man habe sie vorher gesehen und gewünscht, heißt oft Glud, und macht ben Mann in ber Welt. Ja, biese Regel bloß zu wissen und immer im Geist zu haben, ift schon eine Stärkung. Rach Rochesoucault's Urtheil, soll ber Cardinal be Reg biese Eigenschaft in einem hohen Grabe befessen, haben.

Wer weniger hat, als er begehrt, muß wiffen, daß er mehr hat, als er werth ift.

"Es gibt febr viele Menfchen, bie ungludlicher find, ale bu" — gewährt zwar tein Dach, barunter zu wohenen, allein fich bei einem Regenschauer barunter zu retiriren, ift bas Gaben gut genug.

Man follte sich nicht schlafen legen, ohne fagen zu können, baß man an bem Tage etwas gelernt hätte. Ich verstehe barunter nicht etwa ein Wort, bas man vorher noch nicht gewußt hat; so etwas ist nichts, will es jemand thun, ich habe nichts bagegen; allenfalls kurz vor dem Lichtauslöschen. Rein, was ich unter dem Lernen verstehe, ist Fortrücken der Grenzen unserer wissenschaftlichen oder sonst nüglichen Erkenntniß; Berbesserung eines Irrhums, in dem wir uns lange befunden haben; Gewißheit in manchen Dingen, worüber wir lange ungewiß waren; beutlich Begriffe von dem, was uns undeutlich war;

Erkenninis von Wahrheiten, die sich sehr weit erstreden u. f. w. Was bieses Bestreben nühlich macht, ift, daß man die Sache nicht flüchtig vor dem Lichtausblasen abthun kann, sondern daß die Beschäftigungen des ganzen Tages dahin abzweden muffen. Selbst das Wollen ift bei bergleichen Entschließungen wichtig, ich meine hier das beständige Bestreben der Borschrift Gnüge zu leisten.

Unternimm nie etwas, wozu bu nicht bas Derz haft, bir ben Segen bes himmels zu erbitten!

Ach, ich habe so oft felbst erfahren, wie viel bie Regel gilt: Bermeibet ben Schein bes Bofen sogar! Denn wenn man auch noch so gut handelt, so gibt man boch irgend einmal Jemanden Gelegenheit, uns eine Schuld aufzuburben, wobei sein Mund nicht einmal zu lügen Ursache hätte, so sehr auch sein Derz ihn ber Kalschbeit ziehe.

Rath am Enbe bes Lebens: Man hute fich, wo möglich, vor allen Schriften ber Compilatoren und ber allzu literdrischen Schriftfeller! Sie find nicht ein Mensch, sondern viele Menschen, die man nie unter einen Kopf bringen kann, ohne sich zu verwirren; und es geht oft viele Beit verloren, eine solche mustvische Arbeit unter einen guten Gesichtspunkt zu bringen. Ein Mann, der Alles zusammen gedacht hat, für sich, verdient allein gelesen zu werben, weil ein Geist nur einen Geist fassen kann. Immer fich ju fragen: foute hier nicht ein Beirug Statt finden? und welches ift ber natürlichfte, in ben ber Menfch unvermerkt verfallen, ober ben er am leichteften erfinden kann?

Die Bahrheit finden wollen, ift Berbienft, wenn man auch auf bem Wege irrt.

Man frage fich felbft, ob man fich bie Meinften Dinge erflären tann. Dieß ift bas einzige Mittel, fich ein rechtes Spftem zu formiren, seine Kräfte zu erforschen und feine Lecture fich nublich zu machen.

Bu benten, wie man Allem eine beffere Einrichtung geben kann, Beitungen, Schuben, Schrittzählern u. f. w., ift gewiß eine herrliche Regel und leitet immer an etwas. Ein Philosoph muß sich um Alles bekummern; und über Alles, anch die gemeinsten Dinge, zu schreiben, befestigt bas System mehr, als irgend etwas. Man erhält baburch Ibeen und kommt auf neue Borstellungen. Die Gelehrtesten sind nicht immer die Leute, die die neuesten Ibeen haben.

Bei großen Dingen frage man: was ift bas im Kleinen? und bei kleinen: was ift bas im Großen? wo zeigt fich fo etwas im Großen, ober im Kleinen? — Es ift auch gut, Alles so allgemein, als möglich, zu machen, und immer die ganze Reihe nach oben und nach unten aufzusuchen, von der etwas

ein Glieb ausmacht. Jebes Ding gehört in eine folche Reibe, beren außerfte Glieber gar nicht mehr zusammen zu gehören scheinen.

Richt eber an bie Ausarbeitung ju geben, als, bis man mit ber gangen Anlage zufrieben ift, bas gibt Muth und erleichtert bie Arbeit.

Es ist eine große Stärkung beim Stubiren, wenigstens für mich, Alles was man liefet, so beutlich zu faffen, baß man eigne Anwendungen bavon, ober gar Busätze bazu machen kann. Man wird dann am Ende geneigt, zu glauben, man habe Alles seibst erfinden können, und so etwas macht Muth, so wie nichts mehr abschredt, als Gefühl von Superiorität im Buch.

## Machtrag

ju ben guten Rathichlagen und Maximen.

Wis und Laune muffen wie alle corrofine Sachen mit Sorgfalt gebraucht werben.

Man ift nur gar ju febr geneigt, ju glauben, wenn man etwas Calent befigt, Arbeiten muffen einem leicht werben. Greife Dich immer an, wenn Du etwas Großes thun willft.

Manche Leute wiffen Alles fo, wie man ein Rathfel weiß, beffen Auflösung man gelesen hat, ober einem gesagt worden ist, und das ist die schlechteste Art von Wiffenschaft, die der Mensch am wenigsten sich erwerben sollte. Er sollte vielmehr darauf bedacht sein, sich diejenigen Renntniffe zu erwerben, die ihn in den Stand setzen, Bieles selbst im Fall der Noth zu entdecken, was Andere lesen oder hören muffen, um es zu wissen.

Man foll feinem Gefühle folgen, und ben erften Ginbrud, ben eine Sache auf uns macht, ju Bort bringen. Richt als wenn ich Bahrheit fo zu suchen riethe, fondern weil es die unverfälschte Stimme unserer Erfahrung ift, bas Resultat unserer besten Bemerkungen, ba wir leicht in pflichtmäßiges Gewäsch verfallen, wenn wir erft nachfinnen.

Große Dinge gefehen zu haben, z. B. einen großen Sturm, muß unftreitig bem ganzen Gehirn eine andere Stimmung geben, und man kann fich baber nicht genug in folche Lagen bringen. Man fammelt auf biefe Art, ohne zu wiffen.

Sweifle an Allem wenigstens Einmal, und ware es auch ber Sag: zweimal 2 ift 4.

In die Belt zu geben, ift beswegen für einen Schriftsteller nothig, nicht sowohl, damit er viele Situationen sebe, sonbern selbst in viele komme. Man muß fich buten, manche Dinge nicht bekannt zu nennen, weil man gerabe zuweilen baraus fieht, baß fie einem unbekannt waren.

Reine Untersuchung muß für zu schwer gehalten werben, und teine Sache für zu fehr ausgemacht.

Ich glaube, biejenigen Gefehrten, bie Alles schähen gu tonnen glauben, haben boch nicht recht ben Werth eines jeden ihrer Mitbruder schähen geleint. Es tommt wahrhaftig in dem Fortgange ber Wiffenschaften nicht darauf an, ob einer etwas in dem, was sonft groß genannt wird, gethan hat. Wenn nur jeder thate was er tonnte, den Theil von Kenntniffen verarbeitete, beffen er mächtig ift, und in welchem er schärfer sieht als tausend Andere.

Man kann bas Streben nach Entbedung bem Bogelfchießen bergleichen. Wer die Krone abschießt, muß bebenken, daß die Schuffe feiner Borganger auch etwas dazu beigetragen haben, baß er einen Alugel abkriegt, ober gar die Krone.

Richts verloren geben gu laffen, ift eine hauptregel, Papierschnigel fo wenig, als Beit. 16.

# Borfchläge.

Es ware ein guter Plan, wenn einmal ein Rind ein Buch für einen Alten schriebe, ba jest Ales für Kinder schreibt. Die Sache ift schwer, wenn man nicht aus bem Charafter geben will.

Jebe Universität follte einen Ambassabeur auf ben übrigen Universitäten haben, zu zweckmäßiger Unterhaltung sowohl ber Freundschaften, als ber Feinbschaften.

Eine Statistid ber Religion mare wohl ein Bert, bas, von einem Renner gefchrieben, großes Auffeben machen tonnte.

Der Pas de Calais follte funftig Pas de Blanchard beißen.

Wir glauben für bie Rachwelt zu forgen, wenn wir unfere Gebanken auf Lumpenpapier abbrucken laffen, bie bann bie Rachwelt, bas heißt, bie Leute, bie uns Urgroßväter nennen, wieber auf Lumpenpapier copiren. Aber, mein Gott! was wird aus allem Lumpenpapier und unserer Wiffenschaft werden, wenn wir wieber einmal Boben bes Meeres werben? Die ägyptischen Pyramiben waren ein gescheuter Gebanke. Jene Leute verstan-

ben sich auch auf das Papiermachen, aber sie vergaßen, etwas barauf zu brucken. Wir sollten auf einer Stelle in der Schweiz, die de Lüc, Sauffüre, Sennebier angeben müßten, ein solches Denkmal errichten, und Europa müßte subscribiren. Ich gebe meinen Louisb'or. Aber welche Hieroglyphe würde dazu gewählt werden müssen? Welches sind die Beichen, wodurch man sich einem kunftigen Menschengeschlechte wieder verständlich machen könnte? Es müßte eine Sprache sein, die Kinder und Philosophen verbände. Die Hieroglyphen könnten also sehr wichtig sein. D wenn boch Beichen auf den Pyramiden ständen! Bielleicht hat jemand den Gedanken vor mir gehabt, und die Hieroglyphen oder Mysterien sind bas, was ich meine.

Ein fehr schönes Gujet für einen Maler waren einige kleine unschuldige Madchen, die neugierig in einen Brunnen guden, aus dem, ihrer Meinung nach, die Kinder geholt werben. Es könnte allenfalls nur eines hineinsehen, während die anderen warten, bis die Stelle frei wird.

Sarge von Rorb wert könnten wohlfeil und boch schön gemacht werben; man könnte fie fcwarz und weiß anstreichen. Sie hatten ben Bortheil, bag fie leicht verfaulten.

Ein Journal des Luxus und der Moben für Arzte; auch für mehrere Stände ließe fich so etwas wohl schreiben, felbst Philosophie nicht ausgeschloffen.

Da ber politische Pabft gefallen ift, und ber geistliche balb nachfolgen wird, so ware die Frage, ob man nicht einen medicinischen wählen sollte; ich meine eine Art von Delay Lama, ber durch bloges Berühren und burch übersendung seiner Abund Auswürse Krankheiten heilte. Ich glaube, ein solcher Mann könnte wirklich durch das bloge: ich bin der herr euer Doctor — Krankheiten bannen. Bu einem solchen Pabst schiede sich bin mer mann.

Ich möchte zum Beichen für Aufflärung bas bekannte Beichen bes Feuers (A) vorschlagen. Das Feuer gibt Licht und Wärme, und ift zum Wachsthum und Fortschreiten alles beffen, was lebt, unentbehrlich; aber unvorsichtig gebraucht, brennt es auch und gerftort.

Es verbiente wohl, bag man am Ende bes Jahres ein Gericht über bie politischen Beitungen hielte; vielleicht machte bieß bie Schreiber berfelben behutsamer. Da bie Beitungsschreiber selbst belogen werben, so mußte man billig versahren, um nicht Unrecht zu thun. Man mußte zwei ober mehrere entgegengesetet Blätter mit einanber, und mit bem Lauf ber Begebenheiten vergleichen; so ließe sich am Ende etwas über ihren Werth und Charafter sestsen.

Es ware wohl der Muhe werth, einmal bas Berlaumden beim Kaffeetisch als ein Kartenspiel vorzustellen, wo immer Giner

ben Anbern flicht. Pope's Lodenraub konnte hierbei jum Dufter genommen werben.

Es ware gewiß ein verdienftliches, wenn gleich nicht leichtes, Unternehmen, bas Leben eines Menschen boppelt ober breifach zu beschreiben, einmal, als ein allzu warmer Freund, bann als ein Feind, und bann so wie es die Wahrheit selbst schreiben wurde.

Ich bente, über alte Beitungen, 3. B. jest (1797) über bie von 1792 an, mußte fich ein herrliches Collegium lesen laffen, nicht in historischer, sondern in psychologischer Rückicht. Das ware etwas! Was in der Welt kann unterhaltender sein, als die vermeintliche Geschichte der Beit mit der mahren zu vergleichen?

über ben Aberglauben ließe fich gewiß etwas fehr Gutes schreiben, nämlich zu seiner Bertheibigung. Jebermann ift abergläubisch. Ich mit meinen Lichtern; ich glaube an biese Dinge nicht, aber es ift mir boch angenehm, wenn fie nicht wibrig ausfallen.

Warum gibt man nicht manchen Meubeln ober Gefäßen paffenbere Formen, wie es bie Alten 3. B. bei ihren Langen gethan haben? — Wenn man wüßte, wie bie Buchse ber Panbora ausgesehen hatte, so ware sie wohl zu Dintenfaffern, Lot-

torabern, Kriegskaffen u. bergi. zu empfehlen. — Borichlage zu Formen von Dintenfäffern: Brotfrucht; bie Beltkugel; für Zeitungsichreiber eine Fama, nach Butlers Ibee, mit ihren zwei Trompeten, wovon die eine bloß mit der obern Öffnung bes menschlichen Körpers, die man ben Mund nennt, geblasen wirb.

Jest (1798) ließe fich etwas über bas Sprüchwort fchreiben: er ift zu Rom gewesen, und hat ben Pabft nicht gesehen.

Ein phyfifalifder Almanad ober Tafdenbud für Phyfifer. könnte noch ein nübliches Buch werben. Der Ralenber entbielte blog ben Gregorianischen und allenfalls noch ben Julianischen, Reine Ramen ber Beiligen -, benn mas aber Alles furi. follen bie Beiligen in ber Phyfit? - fonbern bloß bie Beichen ( ) D & mit ben Sauvtfesten und ben Ramen ber Sonntage. gang turg und mit verftanblichen Abbrebigturen. Sinter ben Monatstagen konnten leicht 7 Columnen verzeichnet werben für 3 Barometer = und 3 Thermometerbeobachtungen täglich, und bie fiebente für ben Binb, ber am langften gebauert bat. Muf bem Blatte gegenüber konnte man bie Bitterung und andere phyfitalifche Borfalle einzeichnen, auch berrichenbe Rrantbeiten. Bielleicht fanbe fich auch ba noch eine Columne fur bie Beitgleichung. Rabme man ju jebem Monate 4 Seiten, (benn 3 Seiten zu nehmen mare nicht gut, weil bann gleiche Dinge nicht in allen Monaten auf abnlich liegenbe Seiten fallen), fo tonnten noch eine Menge von Dingen angebracht werben: Mondwechsel, Tagesanbruch und bergleichen. Unstatt ber großen Herren, die so wenig hierher gehören, als die Peiligen, wurde nach
alphabetischer Ordnung der Länder Geburt, Berdienst, Sterbejahr u. s. w. von großen verstorbenen Physikern in sehr bilndiger
Kürze angegeben, die Aftronomen mit eingerechnet. Um Ende
gäbe man das genaueste-Berzeichnis der Fuße, Thermometerscalen u. s. w. Die ausgearbeiteten Artifel wären nun die Hauptsache. Erst alle die vorzüglichsten Ersindungen in der Physik.
Dierbei könnten Rupferstiche kommen. Preise der nöthigsten
Instrumente in Deutschland, England und Frankreich. Beschreibung eines physikalischen Apparats. Leben von großen Physisern, zumal ben neuern.

Fragen über Gegenstänbe aufzuseten: Fragen über Nachtwächter — und ja jebes Rapitel ber Physik mit Fragen über baffelbe zu befchließen.

Eine historiam inertige s. vis inertige ju schreiben, ware wohl ber Mube werth.

Bir find auf bem Bege gur Untersuchung ber Ratur in ein so tiefes Geleife hineingerathen, daß wir immer Anbern nachsfahren. Wir muffen suchen berauszukommen.

# Machtrag

ju ben Borschlägen.

Die Meniden nach ben Baufern gu orbnen, worin fie mobnen, wie bie Schneden.

36 bente, wenn man etwas in bie Luft bauen will, fo find es immer beffer Schlöffer als Kartenhaufer.

Dat nicht unfere Gefangbuchverbefferung viel Uhnlichkeit mit bem Ausweißen ber alten gothischen Kirchen, bie baburch geschändet werben? Man foll verhindern, daß fie nicht einstürzen und ben Boben reinlich halten. Gine ausgeweißte Abtei von Westminfter ware abscheulich.

Es ift fein übler Gebante, die Ruthe hinter ben Spiegel zu fteden, bag fie bem, ber hineinfieht, gleichsam auf ben Ruden gebunden erscheint, ber Gebante hat mehr brauchbare Seiten, konnte auch zu einer Titelvignette, ober zur Aufschrift über ein Rapitel gebraucht werben.

Man konnte bie menschliche Gefellschaft in brei Claffen theilen, in bie:

- 1. naque ora neque labora,
- 2. ora et non labora, und
- 3. ora et labora.

Bas man von bem Bortheile und Schaben ber Auftlarung fagt, ließe fich gewiß gut in einer Fabel bom Feuer barftellen. Es ift bie Seele ber unorganischen Natur, sein mäßiger Gebrauch macht uns bas Leben angenehm, es erwärmt unsere Binter unb erleuchtet unsere Nächte. Aber bas muffen Lichter und Fadeln sein, die Stragenerleuchtung burch angegundete Säuser ift eine sehr bose Erleuchtung. Auch muß man Kinder nicht bamit spielen laffen.

Es ließe sich vielleicht ein ganz guter Auffat über bie Ramen von hunden schreiben. Melac nennt man hunde, nach
bem bekannten privilegirten Mordbrenner. Bielleicht gibt es
nach der französischen Staatsumwälzung auch Namenumwälzung unter ben hunden. Cuftine wäre ein herrlicher Name für
einen, der viel bellt und nicht beißt, wenigstens nicht wo er
soll. Robebue mußte nothwendig einer heißen. Ehrliche Leute,
bie noch so heißen, kann es so wenig verdrießen, wie den turtischen Raifer, daß so viele hunde Sultan heißen.

In jeber Facultät follte wenigstens Gin recht tuchtiger Mann fein. Wenn bie Charniere von gutem Metall find, fo tann bas übrige von holy fein.

Einmal die fogenannten natürlichen Dinge aufzugählen: natürliche Rinder, natürliche Religion, natürliche Tugend. Es steckt in diesen Außerungen der natürlichen Philosophie sehr Bieles, was sich die unnatürliche nicht immer träumen läßt. Man abjungirt alten Leuten junge. 3ch glaube, es ware in vielen gallen beffer, wenn man manchen jungen Leuten alte abjungirte.

Sollten fich nicht manche Berordnungen, 3. G. Feuerorbenungen, unmittelbar, vermittelft leichter Transpositionen auf andere Gegenstände, 3. G. Erziehung der Kinder, mut. mut. anwenden laffen? Die Wörter: Waffer, Sprige, Schläuche, Sprigenmeister u. f. w. durften nur gehörig übersett werden. Ein Bersuch, eine Instruction für einen Sprigenmeister zugleich für einen Schulrector einzurichten, könnte sehr lehrreich werden.

Wie möchte es in ben Wiffenschaften aussehen, wenn bie Menschen erft im 15ten Jahre feben, und im 20ten etwa erft boren und folglich sprechen lernten? So etwas verbiente mit Philosophie und Menschenkenntnig burchaelest zu werben.

Chemals taufte man bie Gloden, jest follte man bie Druderpreffen taufen.

Wir find Alle Blätter an einem Baum, teines bem anbern ahnlich, bas eine symmetrifch, bas anbere nicht, und boch gleich wichtig bem Ganzen. Diese Allegorie tonnte durchgeführt werben.

### 17.

#### Allerhand.

Unsere Gelehrten versallen in ben Fehler ber Krämer in ben kleinen Stäbten, fie kaufen nicht an ber Stelle, wo es mächt, sonbern laffen es fich lieber erft von einem Engländer oder Franzosen herbeischaffen. Das ewige "un fern Landsleuten bekannt machen!" Warum suchen wir unsern Landsleuten nicht den Geift einzuprägen, selbst zu versuchen, und immer auf das Bessermachen zu benten?

Befdreibung eines fonberbaren Bettvorhangs.

Im Jahre 1769 gerieth ich auf ben Gebanken, allerlei Gesichter auf einem Bogen Papier neben einander zu zeichnen, die
meistens etwas Lächerliches an sich hatten. Wenige Personen,
benen ich das Papier vorlegte, konnten sich des Lachens enthalten; durch kein Buch hätte sich dieß so bald erreichen lassen.
Ich hatte aber noch nicht vierzig Köpfe gezeichnet, als ich mich
schon erschöpft fühlte. Die Zusähe kamen nur selten. Im solgemben Jahre legte mich ein kleines Flußsteber in ein Wette, das
einen schrägen himmel hatte, durch bessen nicht gar dichtes Gewebe, das nuch bazu aus ziemlich ungleichen Fähen bestand, die

weiße Band burchichien. Bier zeigte fich eine ungablbare Denge ber feltsamften und brolliaften Gefichter. 3d tonnte in einer Rlache, bie taum fo groß ale ein Quartblatt mar, über bunbert berausbringen . und iebes hatte mehr Musbrud und Gigenthumlichfeit, ale fonft in ben gezeichneten Gefichtern anzutreffen ift, bie unverbefferlichen Ropfe von Sogarth ausgenommen, mit benen fie viel Abnliches hatten. Wenn ich einen Ropf hatte, fo nahm ich feinen Dund jum Auge, und ben Augenblick fant ein neuer ba, ber mich balb anlächelte, balb anfletichte: ein britter lacte mich aus, und ein vierter blickte mich bobnifc an. Es ift unmöglich, alle bie buftenben, niefenben und gabnenbent Stellungen ju beschreiben, die fich mir vorstellten. Satte ich fie mit eben ber Rraft zeichnen fonnen, mit welcher fie fich meinem Muge und meiner Ginbilbungefraft barftellten, ich murbe gewiß biefen Borbana veremigen. - Leonardo ba Binci foll biefe Befchäftigung jungen Malern empfehlen.

Am Jahr 1711 ereignete fich ein großer Unfall in Lyon: ein muthwilliger Feldwebel, Ramens Belair, ließ am Tage bes heil. Dionyflus, ba eine Menge Menschen über die schmale Rhonebrücke nach einem Dorfmarkt gegangen waren, ben Bapfenstreich zum Thorschluß eine Stunde früher als gewöhnlich schlagen. Das Thor befindet sich mitten auf der Brücke. Als die Leute unterwegs das Trommeln hörten, eilten sie, um nicht genöthigt zu werden, vor der Stadt zu schlafen; sie den gegen ein Trinkgeld auf der Brücke, einige ließ der Feldwebel gegen ein Trinkgeld

burch . und andere beraubte er mit feinem Complott. brange murbe aber fo beftig, bag zweibunbert Leute babei ums Leben tamen, biejenigen nicht gerechnet, bie einige Tage barauf an ihren Bunben ftarben. Belair murbe unter ben ärgften Bermunftbungen bes Bolfs geräbert. S. Pitaval Causes celèbres. Tom. X. - In Gottingen, wo bie Rube bes Commers um Mittaabreit auch nach ber Stabt getrieben werben, ereignete fich im Nabr 1765 ein abnlicher Bufall, aber boch nur unter ben Ruben. Gie batten bei ber großen Sike biefes Sabres immer bie Gewohnbeit, wenn fie nabe an bas Thor kamen, ju laufen , weil fie fich nach bem kublen Gang unter bem Thor burch ben Ball febnten. Un bem traurigen Tage befand fich jum Unglud ein Bauerefnecht mit einem Bagen unter bem Thor, als bie Rube angerennt tamen. Die Pferbe am Bagen flengen an auf bas fich porbeibrangenbe: Bieb auszuschlagen, und ichlugen einige Stud nieber; über biefe ftursten bie bintern, und fo fort, bag in wenigen Minuten ber gange Thorweg bon unten bis oben mit tobten Ruben angefüllt mar. Sie wurden bernach von bem Bentereinecht weggeräumt, und lange ber Strafe bingelegt, ba man fant, bag fich ibre Angabl auf etliche und fiebengig belief, auch biejenigen nicht gerechnet, die noch bernach in ben Ställen ftarben. 3ch babe fie felbft liegen feben.

Als der brave Mann tobt war, fo trug biefer ben hut, der ben Degen, fo wie er; biefer ließ fich fo frifiren, jener ging, wie er; aber ber redliche Mann, wie er, wollte keiner fein.

#### Bu einer Borrebe.

Gefprach zwischen einem Lefer und bem Berfaffer.

Der Gaft. Bas haben Gie Gutes, Berr Birth?

Der Birth. Richts als was Sie bier feben, was auf bem Ruchenzettel fieht, ben Sie fo eben in ber hand hatten.

Der Gaft. Und ift bas Alles?

Der Birth. Alles, mein Berr.

Der Gaft. Aber fagen Sie mir um aller Belt willen, tonnten Sie fich nicht auf etwas Befferes gefast machen ?

Der Birth. Ja, was heißen Sie beffer, mein herr? ift bas nicht gut ?

Der Gaft. Rein, so etwas, was mehr wiberhalt. Sauern Rohl und Speck, ober fo etwas.

Der Birth. Das habe ich nicht; wenn ich gewußt hatte, baß ich die Ehre von Ihnen haben würde, und daß Sie fauern Kohl und Speck liebten, fo hätte ich mich vorgesehen; aber es kommen ber Personen so viel, und jede verlangt etwas Anderes, so daß ein armer Wirth nicht weiß, was er anschaffen soll. Dieses Gericht fand gestern Beifall.

Der Gaft. Daß Sie boch keinen fauern Robl haben ! — Doch, wenn es nicht anbers ift, fo geben Sie ber.

Der Wirth. Ich hoffe, Sie follen zufrieden fein, es ift zwar nur ein schlechtes Gericht, aber ich weiß es auf eine eigne Art zurecht zu machen; ich werfe allerlei baran, was einem hungrigen Magen bekommt. Belieben Sie naber zu treten, mein Berr.

Ein Mabchen, 150 Bucher, ein paar Freunde und ein Profpect von etwa einer beutschen Meile im Durchmeffer, war die Welt für ihn.

Die Beiten, wo man anfängt, die Regeln zu ftubiren, wie es andere Beiten gemacht haben, daß sie es so weit brachten, find bose Beiten. Die besten Köpfe werden entsehlich belefene, bleiche, schwindsuchtige Stubensiger, austatt gut verbnuende, frische Ersuber zu fein.

Wenn bie wilben Schweine bem armen Manne feine Felber verberben, fo rechnet man es ihm unter bem Ramen Bilbich aben für göttliche Schidung an.

Es tann nicht Alles gang richtig fein in ber Belt, weil bie Menfchen noch mit Betrügereien regiert werben muffen.

Eine Sprache, die allemal die Berwandtschaft ber Dinge zugleich ausbrückte, ware für den Staat nüglicher, als Leibnigens Charakteriftik. Ich meine eine folche, wo man z. B. Seelforger flatt Prediger, Dummkopf flatt Stuger, Baffertrinker flatt anakreontischer Dichter sagte.

Es ift in ber That ein fehr blindes und unfern aufgeklärten Beiten fehr unanständiges Borurtheil, daß wir die Geographie und die römische Geschichte eber lernen, als die Physiologie und Anatomie, ja die heldnische Fabellehre eher, als diese für Menschen beinahe so unentbehrliche Wiffenschaft, daß fie nächst der Religion sollte gelehrt werden. Ich glaube, daß einem höhern Geschöpfe, als wir Menschen find, dieses das reizenbste Schauspiel sein muß, wenn er einen großen Theil des menschlichen Geschlechts ein paar tausend Jahre starr hinter einander herziehen sieht, die auss ungewisse und unter dem Freibriefe, Regeln für die Welt auszuschen, hingehen und sich und der Welt unnüg sterben, ohne ihren Körper, der doch ihr vornechmster Theil war, gekannt zu haben, da ein Blid auf ihn, sie, ihre Kinder, ihren Rächten, ihre Nachkommen hätte glücklich machen können.

Es ware zu untersuchen, was man zum allgemeinen Massstabe ber Bebienungen in ber Welt annehmen foll, um gleich einer Nation begreislich zu machen, wie hoch ein gewisser Mann anzusehen sei. Es fragt sich also: gibt es Beute, die solche Berrichtungen haben, die bei allen Nationen nöthig sind, und bei allen gleich hoch geschätzt werden? Die Priester lassen sich wohl nicht dazu annehmen; dieser Masslad ist sehr ungewiß und in vielen Ländern zu klein. Ein Mädchen ginge noch eher an; diese werden ziemlich gleichförmig, in Europa wenigstens, geliebt, so daß ich glaube, der Ausbruck: er liebte ihn wie sein Mädchen, ist bedeutender, als der: er liebte ihn, wie seinen Bater.

Wenn man einen guten Gebanten lieft, fo tann man pro-

biren, ob fich etwas Ahnliches bei einer anbern Materie benten und fagen laffe. Man nimmt hier gleichsam an, bag in ber anbern Materie etwas biesem Ahnliches enthalten sei. Dieses ift eine Art von Analysis ber Gebanten, bie vielleicht mancher Gelehrte braucht, ohne es zu fagen.

Ein allgemeines Das für bas Berbienft ober für bie Bichtigfeit einer Berrichtung, bas allen Stanben fpaleich bie mabre Große einer That angabe, mare eine Erfindung, bie eines moralifden Remtons murbig mare. 3. E. eine Compagnie bor bes Commanbanten Saus zu erereiren, ift gewiß nicht fo fcmer, als ein paar Souh ju foblen, (ich weiß es freilich, bag bie Gbre eine Befoldung ift; fie auszugablen, legt ber Rurft eine Steues auf bie Bute und ben Raden ber Unterthanen. Wenn ein handwerteburiche bor bem Officier ben but gieht, fo bente ich immer, biefer Buriche ift eine Art bon Kriegszahlmeifter; und wie unartig find bie Officiere, Die bie Bahlung ohne Quittung annehmen, ich meine, bie nicht wieber an ben hut greifen!) und ich behaupte, ein Rleib ju fcneiben, ift zuverläfe fis ichwerer, als hofeavalier ju fein - ich meine ben hofcavalier in Abftracto. Eine folde Rangorbnung, die aber gewiß bem Berfaffer und bem Berleger ben Ropf toften wurde, wunschte ich gebruckt zu feben; fie eriftirt gewiß in bem Ropfe jebes rechtschaffenen Mannes. Man tonnte ju einem folchen Mag bas Balaneiren auf ber Rafe nehmen, weil biefes ungefähr alle Menfchen mit gleicher Gefcwindigkeit lernen, und

burch die Länge ber Tabatspfeife in Bollen, die Grabe ber Schwierigkeit meffen.

Der Streit über bebeuten und fein, ber in ber Religion fo viel Unbeil angestiftet hat, ware vielleicht heilfamer gewesen, wenn man ihn über anbere Gegenstänbe geführt hatte; benn es ift eine allgemeine Quelle unfers Unglude, bag wir glauben, bie Dinge waren bas wirklich, was fie boch nur bebeuten.

Der Aberglaube gemeiner Leute rührt von ihrem frühen und allzueifrigen Unterricht in der Religion her. Sie hören von Geheimnissen, Wundern, Wirkungen des Teufels, und halten es für sehr wahrscheinlich, daß bergleichen Sachen überall in allen Dingen geschehen können. hingegen, wenn man ihnen erst die Natur selbst zeigte, so würden sie leichter das übernatürliche und Geheimnisvolle der Religion mit Ehrsucht betrachten, anstatt daß sie es jeht für etwas sehr Gemeines ansehen. Ich glaube, wenn man ihnen sagte, es wären heute sechs Engel über die Straße gegangen, sie würden es für nichts Besonderes ansehen. Auch die Bilder in der Bibel taugen nicht für Kinder.

Man follte in ber Boche wenigstens einmal biatetifche Prebigten in ber Kirche halten, und wenn bie Diatetit von unfern Geiftlichen erlernt wurde, fo konnten fie geiftliche Betrachtungen einflechten, die fich bier gewiß febr gut anbringen ließen. Denn es ift nicht zu zweifeln, daß geiftliche Betrachtungen, mit etwas Physit vermischt, die Leute ausmerksamer erhalten, und ihnen erbaulichere Borftellungen von Gott geben wurden, als die oft übel angebrachten Beispiele seines Borns.

Ein langes Glud verliert icon blog burch feine Dauer.

Befen beift borgen, baraus erfinben, abtragen.

Mit elektrifchen Retten ließen fich Signale geben, Längen nicht weit entlegener Örter bestimmen u. f. w. Es ließen fich vielleicht Strome bazu gebrauchen, wenigstens auf eine gewiffe Strede.

Sobald man anfängt Alles in Allem zu sehen, wird man gemeiniglich buntel im Ausbruck. Man fängt an, mit Engel- zungen zu reben.

Leffings Geftandnif, baf er für feinen gefunden Berftand faft ju viel gelefen habe, beweift, wie gefund fein Berftand war.

Ein Mittel, fich Ruhm zu erwerben, ift, wenn man mit einer gewiffen Buverficht in eine buntle, unbefannte Materie hineingeht, wohin es niemand ber Muhe werth achtet, einem zu folgen, und barüber mit fcheinbarem Bufammenhange taifonnirt.

Wenn ich ein beutsches Buch mit lateinischen Buchstaben

gebruckt lefe, fo tommt es mir immer fo vor, als mußte ich es mir erft überfehen; eben fo, wenn ich bas Buch vertehrt in bie hand nehme und lefe — ein Beweis, wie fehr unfere Begriffe felbft von biefen Beiden abhängen.

Die Spigbuben wurben allerdings gefährlicher fein, ober es wurbe eine neue Art von gefährlichen Spigbuben geben, wenn man einmal anfangen wollte, eben so die Rechte zu ftubiren, um zu stehlen, als man sie stubirt, um ehrliche Leute zu schügen. Es mußte aber unstreitig zur Bolltommenheit der Gesetze beitragen, wenn es Spigbuben gabe, die sie stubirten, um ihnen mit beiler Haut auszuweichen.

Bei Kinbern laft Put, weil man fie ausziert, ohne baburch bie Beschaffenheit ihres Geistes anzeigen zu wollen. Gine Livree und Uniform können noch so munter fein, sobalb aber jemand an seinem eigenen Leibe bie Sachen aus eigener Bahl trägt, so ift bas Kleib nicht mehr Dede, sondern Hierogluphe.

Satyre ift am besten angebracht und am leichtesten gefchrieben, wenn einige schlaue Betrüger ein ganzes Publikum geblendet zu haben glauben, und wenn man weiß, baß sie einen mit unter die Geblendeten zählen. In biesem Fall werde ich nie schweigen, und wenn ber Betrüger mit allen Ordensbandern ber ganzen Welt behangen ware; benn alsbann ist es schwer, satyram non scribere.

Die Menschen geben zwar nicht auf allen vieren, aber sie geben mit allen vieren. Riemand kann geschwind laufen, ohne mit feinen Sänden eine ähnliche Bewegung zu machen. Biele Leute schleubern mit den Sänden, wenn sie geben, nicht aus Nachahmung, sondern aus Natur. Es scheint, dieselbe Kraft, die die Küse bewegt, bewege zugleich die Sande; auch Leute, die in die Söhe springen, machen eine hüpfende Bewegung mit den Sänden.

3ch habe noch niemanden gefunden, ber nicht gesagt hatte, es ware eine angenehme Empfindung, Stanniol mit der Scheere ju schneiben.

Alles bis auf bas Außerste hinaus zu verfolgen, so baß nicht die geringste dunkle Idee zurückleibt, mit Bersuchen, die Mängel daran zu entbeden, sie zu verbessern, oder überhaupt zu bieser Absicht etwas Bollommneres anzugeben, ist das einzige Mittel, uns den so genannten gesunden Menschenverstand zu geben, der der Hauptentzweck unserer Bemühungen sein sollte. Ohne ihn ist keine wahre Tugend, er macht allein den großen Schriststeller. Scribendi roete sopere est et principium et sons. Man muß nur wollen, war der Grundsat des Heleveius.

Beun man unverftanblichen, nonfenficalifden Dingen eine bernunftige Deutung geben will, fo gerath man ofters auf gute

Gebanken. Auf biefe Art kann Jakob Böhms Buch Manchem fo nühlich fein, als bas Buch ber Natur.

Es ist allemal ein gutes Beichen, wenn Künftler oft von Kleinigkeiten gehindert werden können, ihre Kunst gehörig auszuüben. F... stedte seine Finger in herenmehl, wenn er auf dem Claviere spielen wollte, und ein anderer großer Clavierspieler konnte nie zum Spielen gebracht werden, wenn er sich die Mägel nicht lange vorher abgeschnitten hatte. Den mittelmäßigen Kopf hindern solche Sachen nicht, weil seine Unterscheidungskraft überhaupt nicht so weit geht; er führt gleichsam ein grobes Sieb.

Alles reformirt fich: Mufit war ehemals Larm, Satyre war Pasquill, und ba, wo man heutzutage fagt: erlauben Sie gutigft, schlug man einem vor Alters hinter bie Ohren.

Ein Louisb'or in ber Tafche ift beffer, als gehn auf bem Bucherbrett.

Wenn ein toller Ropf bes Teufels Beug anfängt, ift es bestwegen eine Folge, baß ein Collegium von zwölf folchen Leuten eben folches Beug anfangen würde? Reinesweges; ich bin vielemehr überzeugt, baß zwölf tolle Köpfe etwas beschließen könnten, bas aussehen müßte, als käme es von zwölf klugen. Und sagt, was ist der Mensch anders, als ein kleiner Staat, der von Tollköpfen beherrscht wird?

In ben barbarischen Beiten, wenn bas so genannte Cfelsfest zum Andenken der Flucht nach Agypten gefeiert wurde,
schrie der Priester, anstatt den Segen zu sprechen, breimal wie
ein Cfel, und die Gemeine sprach ihm diese verständlichen Worte
treulich nach, der Eine gut, der Andere schlecht, je nachdem er
ein guter oder schlechter Esel war. Dieß sollte kein Spaß sein,
sondern war eine sehr heilige Handlung. Bergl. Du Cange,
voc. Festum.

Bu Beinrichs bes VIII. Beiten speifte man in England um 10 Uhr bes Morgens zu Mittag und um 4 Uhr zu Abend; jest speift man um 5 Uhr zu Mittag und um Mitternacht zu Abend. Fortrückung ber Nachtgleichen und ber Effenszeit. Die lettere zu untersuchen ist so wichtig für ben Moralisten, als die erstere für den Aftronomen.

Das Buch hatte bie Birtung, die gemeiniglich gute Bucher haben: es machte die Einfältigen einfältiger, die Rlugen kluger, und die übrigen taufende blieben ungeandert.

Die beweisen, wo nichts zu beweisen ift. Es gibt eine Art von leerem Geschwäß, bem man burch Reuigkeit bes Ausbrucks und unerwartete Metaphern bas Ansehen von Fülle gibt. K... und L... find Meister barin. Im Scherz geht es an, im Ernst ift es unverzeihlich.

Benn bie Menichen ploglich tugenbhaft wurden, fo muften viele taufenbe verbungern.

In einem Stud find wir allerbings unenblich weit unter ben Englandern, und bas ift in ber Kunft, Avertiffements au machen. Es ift fast unmöglich, fich bes Raufens zu enthalten, auch wenn man weiß, bag es nicht mabr ift. Dan meint, man alaubt es nicht, und alaubt es boch. Ich babe oft ber Sache nadaebacht, und man wird leicht feben, worin es liegt. Um mich beutlich zu erklären, will ich nur ein Beispiel von ben Quadfalbern geben. Diefe machen eine Beidreibung von ber Rrantbeit, gegen bie ibre Aranei gerichtet ift, nicht etwa in allgemeinen Ausbruden und furzweg, fonbern fie wiffen, bag ber , Menich lieber Detail bat. Sie beschreiben baber bie Somptomen genau, und mas fie fagen, geht oft beim - bie große Runft aller großen Schriftsteller. Go erinnere ich mich einer Bekanntmachung eines Mittels gegen Babnweb, bie ungefahr fo lautete: "Überall, wo man jett binkommt, bort man Berfonen über Schmerzen flagen, bie fie Babnichmergen nennen, fie find aber gang berichieben. Denn viele Berfonen, Die fich bie Babne baben ausziehen laffen, haben fich eber fclimmer barnach befunden. Junge, gefunde Verfonen find ihnen am meiften ausgefest; fie ichlafen wenig, getrauen fich nichts Reftes gu effen, aus Furcht ben Schmerz zu erwecken, und fallen baber gang bon Rleifc und werden elend. 3d muß bekennen, bag, meiner großen und langen Erfahrung ungeachtet, mich biefes übel lange getäufcht hat, indem ich weber durch Ausziehen, noch Schröpfen, noch durch meinen bekannten vortrefflichen Bahnbalfam, der sonft gar nicht trügt, etwas ausgerichtet habe; die ich endlich meine in dem großen Schnupfenjahr 1740 mit dem größten Segen gebrauchten himmlischen Tropfen, (diesen Namen geben ihnen-fast wider meinen Willen einige meiner Patienten, wegen der wohlthätigen und schnellen Wirkung,) die bisher nicht viel helsen wollten, hervorgesucht habe; sie heilen fast augenblicklich, und ich habe wahre Wunder damit gethan."

Daß alle scherzhaften Sachen Possen sind, wird wohl am meisten von alten Theologen ober alten Professoren ber Rechte behauptet. Sie glauben, Alles wäre ernsthaft, was mit einem ernsthaften Gesicht ober in einem ernsthaften stilo gesagt wird, da es boch ausgemacht ist, daß don hundert Possen gewiß neunzig ernsthaft vorgetragen werden. Aus den lustigen Schriften kluger Köpfe läßt sich sehr oft mehr lernen, als aus sehr vieslen ernschaften. Sie tragen Manches mit einer lachenden Miene vor, was sie im Ernst meinen, was aber noch nicht untersucht genug ist, um einen ernsthaften zu kleiben. Andere Leute könznen es gar wohl im Ernst nüben.

Der Pobel ruinirt fich burch bas Bleisch, bas wiber ben Beift, und ber Gelehrte burch ben Geift, ben gu fehr wiber ben Leib gelüftet.

Der eigentliche Menich fieht wie eine Zwiebel mit vielen taufend Burzeln aus; die Nerven empfinden allein in ihm, das Undere dient, diese Burzeln zu halten und bequemer fortzuschaffen; was wir sehen, ift also nur ber Topf, in welchem der Mensch (bie Nerven) gepflanzt ift.

Unfere Aunstammern find voll von elfenbeinernen Bechern - ein Beweis von ber Favoritneigung unferer lieben Boreltern : ein Stud Elfenbein, woraus ber Grieche einen Apoll geschnist hatte, schnitten fie jum Becher.

Als ich im Jahr 1769 einen Engländer zu dem Professor F. . . führte, der damals Prorector war, so hielt dieser mit vieler Gravität und rhetorischer Genauigkeit eine lateinische Rede an ihn, und als er völlig ausgeredet hatte (denn ich wollte ihm nicht in die Rede fallen), sagte ich zu ihm: Ihr Magnissienz, die Engländer verstehen unser Latein nicht. Er schien aber nicht sehr betreten darüber.

Man gibt oft Regeln über Dinge, wo fie unftreitig mehr Schaben als Nugen bringen. Was ich hier meine, will ich mit einem Artikel aus einer Feuerordnung erläutern; die Anwendung wird fich ein jeder in feiner Wiffenschaft zu machen wiffen:

"Benn ein haus brennt, fo muß man vor allen Dingen bie rechte Band bes jur Linken ftebenben haufes, und hingegen bie linke Band bes jur Rechten ftebenben ju beden fuchen.

Die Urfache ift leicht einzuseben. Denn, wenn man t. E. bie linte Band bes gur Linten ftebenben Saufes beden wollte, fo liegt ja bie rechte Band bes Saufes ber linten Band gur Rech: ten, und folglich, ba bas Reuer auch biefer Band und ber rechten Band jur Rechten liegt, (benn wir baben ig angenommen. bag bas Saus bem Reuer gur Linken liege.) fo liegt bie richte Band bem Reuer naber, ale bie linte; bas ift, bie rechte Band' bes Saufes tonnte abbrennen, wenn fie nicht gebedt murbe, ebe bas Reuer an bie linke, bie gebeckt wirb, tame; folglich tonnte etwas abbrennen, bas man nicht bedt, und zwar eber, als etwas Unberes abbrennen wurbe, auch wenn man es nicht bedte; folglich muß man biefes laffen und ienes beden. Um fich bie Sache zu imprimiren, barf man nur merten, wenn bas Saus bem Reuer jur Rechten liegt, fo ift es bie linke Banb, und liegt bas Saus gur Linken, fo ift es bie rechte Band."

Daraus, baß bie Kinder ihren Eltern zuweilen fo fehr gleichen, fieht man offenbar, baß es ein gewiffes Naturgefet ift, baß Kinder ihren Eltern gleichen follen. Allein wie viele Fälle gibt es bessenungeachtet nicht, wo sie ihnen nicht gleichen? Bermuthlich find baran gewisse Collisonen Schuld, ebenfalls wie bei ben Physiognomieen.

Es ift febr reigenb, ein ausländisches Frauenzimmer unfere Sprache fprechen und mit ichonen Lippen Fehler machen zu hören. Bei Männern ift es nicht fo.

Ich tann mir eine Beit benten, welcher unfere religibfen Begriffe fo fonberbar vortommen werben, als ber unfrigen ber Rittergeift.

Es klingt lächerlich, aber es ift wahr: wenn man etwas Gutes fcreiben will, fo muß man eine gute Feber haben, hauptfachlich eine, die, ohne daß man viel brückt, leichtweg schreibt.

Ein großer Rugen bes Schreibens ift auch ber, baß bie Meinung Eines Menschen und bas, was er sagt, unverfälscht auf bie Nachwelt kommen kann. Die Trabition nimmt etwas von jedem Munde an, burch ben fie läuft, und kann enblich eine Sache so vorstellen, baß sie unkenntlich wird. Es ift allemal eine übersehung.

Sie fprechen fur ihre Religion nicht mit ber Magigung und Berträglichkeit, bie ihnen ihr großer Lehrer mit That und Worten predigte, fondern mit bem zwedwibrigen Eifer philosophischer Sectirer, und mit einer Sige, als wenn fie Unrecht hatten. Es find keine Chriften, sondern Chriftianer.

herr Camper ergablte, baß eine Gemeinde Grönlander, als ein Miffionair ihnen die Flammen ber holle recht fürchterlich malte, und viel von ihrer hige fprach, fich alle nach ber holle zu febnen angefangen hatten.

Mit wenigen Worten viel fagen heißt nicht, erft einen Auffat machen, und bann bie Perioden abkurzen; sondern vielmehr, die Sache erst überbenten, und aus dem Überbachten bas Beste so sagen, baß ber vernünftige Leser wohl mertt, was man weggelassen hat. Eigentlich heißt es, mit den wenigsten Worten zu erkennen geben, baß man viel gebacht habe.

Die Rolle bes Pajaggo, bie allerbings etwas fehr Sonberbares hat, könnte in anbern Dingen nachgeahmt werben. Die Rachahmer Sterne's find gleichsam bie Pajaggi beffelben, unb so ift Bimmermann Lavaters Pajaggo.

Das Ja mit bem Ropffchutteln, und bas Rein mit bem Ropfniden wirb einem fehr fcwer, bekommt aber boch nachher eine eigene Bebeutung, wenn man es kann.

Twiß hatte fich mit feiner Tour through Ireland fo verhaßt gemacht, bag man fein Portrait auf bem Boben ber Rachttöpfe mit offenem Munbe und Augen vorstellte mit ber Umschrift:

> Come let us piss On Mr. Twiss.

Ronnte man nicht vierteljährige Ralenber herausgeben, ober gar für jeben Monat einen, mit einer nieblichen Bignette, Rach-richten und Gebichten, geziert?

Er hatte ben Brief erft mit Oblaten, und oben barauf mit Lad gestegelt, aus einer ähnlichen Absicht, wie Mercur bie Grundfate ber Geometrie auf Saulen aus Thon und Erz grub. Denn warb ber Brief zu nabe an ben Ofen gelegt, so hielt ihn bie Oblate zu, und fiel er ins Baffer, bas Lad.

Warum ichielen bie Thiere nicht? Dief ift auch ein Borgug ber menichlichen Natur.

Die meisten Leute halten bie Augen gu, wenn fie rafirt werben. Es ware ein Glud, wenn man bie Ohren und anbern Sinne so verschließen könnte, wie bie Augen.

Wenn man einem vernünftigen Manne einen Sieb geben tann, baß er toll wirb, so sehe ich nicht ein, warum man einem tollen nicht einen sollte geben können, baß er klug wirb.

Wenn eine Geschichte eines Ronigs nicht verbrannt worben ift, fo mag ich fie nicht lefen.

Ift es nicht fonberbar, bag bie Beherricher bes menschlichen Geschlechts ben Lehrern beffeiben so fehr an Rang überlegen sinb? Sieraus fieht man, was für ein sclavisches Thier ber Mensch ift.

Ge war eine Beit in Rom, ba man die Fische beffer erzog,

als die Kinder. Wir erziehen die Pferbe beffer. Es ift boch feltsam genug, daß ber Mann, ber am hofe die Pferbe gureitet, Tausenbe von Thalern zur Besoldung hat, und die, die bemselben die Unterthanen zureiten, die Schulmeister, hungern milfen.

Swift ging einmal mit Dr. Sheriban verkleibet auf eine Bettlerhochzeit; Lehterer stellte einen blinden Musikanten vor, und Swift war sein Handleiter. Da fanden sie das größte Wohlleben, sie bekamen Geld und Wein im übersius. Tags darauf ging Swift auf der Landstraße spazieren, und fand da Blinde, die auf der Hochzeit recht gut gesehen, und Lahme, die recht gut getanzt hatten. Er schenkte ihnen das auf der Hochzeit erwordene Geld, sagte ihnen aber zugleich, wenn er sie noch einmal hier, oder irgendwo in diesem Sewerbe anträse, so würde er sie insgesammt einsteden lassen; worauf sie alle eiligst davon liesen. — So wurden die Blinden sehend, und die Lahmen gehend.

Alle es ben Gothen und Banbalen einfiel, bie große Tour burch Europa in Gefellichaft zu machen, so wurden bie Birthsbaufer in Italien so beseht, baß fast gar nicht unterzukommen gewesen sein soll. Buweilen klingelten brei, vier auf Ginmal.

Daß wir unfere Augen fo leicht, und unfere Ohren fo fchwer verschließen können, wenigstens nicht anbers, als wenn wir unfere Sanbe bavor bringen, zeigt unwibersprechlich, baß ber himmel mehr für die Erhaltung ber Werkzeuge, als für das Bergnügen der Seele gesorgt hat. Doch sind die Ohren noch unsere besten Wächter im Schlafe. Was für eine Wohlthat wäre es nicht, die Ohren so leicht verschließen und öffnen zu können, als die Augen!

Im Deutschen reimt fich Gelb auf Welt; es ift kaum möglich, bag es einen vernünftigern Reim gebe; ich biete allen Sprachen Trog!

Wenn jemand alle gludlichen Einfälle feines Lebens bicht zusammen sammelte, so würbe ein gutes Wert baraus werben. Jebermann ift wenigstens bes Jahrs Ginmal ein Genie. Die eigentlich so genannten Genies haben nur bie guten Ginfälle bichter. Man sieht also, wie viel barauf ankommt, Alles aufzufchreiben.

In Genua barf sich kein Mann bei seiner Frau auf ber Straße ober sonst öffentlich bliden laffen; ber Cicisbeat hat ba bie größte Göhe erreicht, und ein Mann, ber nicht barauf achten wollte, würbe verspottet werben und sich ben größten Insulten bes Pöbels aussehen. Man tabelt biefen Gebrauch vielleicht mit Recht, aber es ist boch etwas in bem Gefühl, was ihn entschulzbigt. Es gibt boch zu sonderbaren Gedanken Anlaß, einen Mann bei seiner Frau zu sehen. Sie werden ausgemessen, und allerlei babel gedacht, was man nicht benkt, wenn man jedes allein

fieht. Einen Erzbifchof von Canterbury mit feiner Frau einher geben ju feben, würbe wenigstens bas bischöfliche Ansehen nicht fester gründen, das ist gewiß. In jedem menschlichen, von einem ganzen Staat gebilligten Gebrauch, liegt immer etwas zum Grunde, was sich, wo nicht rechtsertigen, doch entschuldigen läßt.

Ach! beim Tabackrauchen bebenkt ber Statistier nur ben Taback. Aber, gerechter Gott! bas Bergnügen, nach bes Tages getragener Last und Arbeit, in seiner Familie ruhig und vorbereitend zum kurzen Schlaf und ber sich morgen wieder erneuernben schweren Arbeit, bas Kraut abbrennen zu sehen, bas Geschäft bes Ausspuckens, und ben Ersat burch theuer erkauften Trunk, bie ausruhenbe Beschäftigung — o großer Gott! bas Alles bedenkt niemand. Last es bem Armen, ber es einmal hat, ihr, die ihr Alles habt, was ihr wollt, und wechseln könnt, wie es euch gefällt.

Wenn man einmal Nachrichten von Patienten gabe, benen gewiffe Baber und Gesundheitbrunnen nicht geholfen haben, und zwar, mit eben ber Sorgfalt, womit man bas Gegentheil thut, es wurde niemand mehr hingehen, wenigstens kein Kranker.

Wenn jemanb etwas ichlecht macht, bas man gut erwartete, fo fagt man: nun ja, fo tann iche auch. Es gibt wenige Rebensarten, bie fo viel Befcheibenheit verrathen. Wenn bei kleinen Personen Alles gehörig stark und gut ift, so find sie gewöhnlich lebhafter, als andere Menschen, weil bei gleicher Bluterzeugung weniger Masse zu versorgen ist. Zwerge und Riesen sind gemeiniglich gleich dumm, weil bei erstern die Kräfte sehlen, und bei lettern zu viel zu bestreiten ist. Bielleicht kommt es noch dahin, daß man die Menschen verstümmelt, so wie die Bäume, um besto bessere Früchte des Geistes zu tragen. Das Castriren zum Singen gehört schon hierber. Die Frage ist: ob sich nicht Maler und Poeten eben so schneiben ließen?

Ich habe einmal, wo ich nicht irre, in Rouffeau's Emil gelefen, bag ein Mann, ber täglich mit ber Sonne aufftand und mit Untergang berfelben zu Bette ging, über hundert Jahr alt geworden fein foll. Ich glaube aber, wo man eine folche Ordnung in einem Manne antrifft, ba find auch mehrere zu vermuthen, und biefe mögen benn die Ursache bes Alters gewesfen sein.

Das Alter macht klug, bas ift mahr; biefes heißt aber nichts weiter als Erfahrung macht klug. hingegen: Rlugheit macht alt, bas heißt, Reue, Ehrgeiz, Arger macht bie Baden einfallen und bie haare grau und ausfallen — bas ift nicht minder wahr. Diefe täglichen Lehren mit Buchtigung zwar nicht auf ben h. . ., aber an gefährlichern Theilen eingesichaft, find ein wahres Gift.

Es mußte febr artig laffen, wenn man eine gange Stabt auf eine Wage bauen tonnte, bas beständige Schwanten zu bemerten.

Ich glaube nicht, baß es gang unmöglich ware, baß ein Menfch ewig leben könne; benn immer abnehmen schließt ben Begriff von aufh oren nicht nothwenbig in fich.

Das Runftliche aus bem Sinne fclagen, ift bei weitem nicht fo viel werth und fo fraftig wirtend gur Gesundheit, als bas Raturliche; benn wirtlich ift Ersteres schon eine Art von Anstrengung.

De Baillant bemerkt in seinen Reisen in bas Innere von Afrika, baß die Abler auch Aas fressen, und bittet die Dichter der alten und ber neuern Beit um Bergebung, baß er ben stolzen Bogel Jupiters so sehr erniedrigt; doch merkt er an, daß er es nur im Nothfall thue, und was thut man nicht in ber 'Noth! Der Abler thut also, was seine Dichter im Nothfall auch thun würden, er schickt sich in die Beit. Ja, Jupiter selbst buhlte um Europens Beisall unter einer Maske, in welcher er nichts von seiner vorigen Pracht beibehielt als — die Hörner. Unter berselben Maske buhlt jeht ein stolzer Schriftsteller (3......n) um den Beisall Germaniens, und es scheint ihm zu gelingen.

Ein Pabft (Bacharias, glaube ich) that bie Leute in ben

Bann, bie an Antipoben glaubten; und jest könnte ber Fall leicht kommen, baß einer feiner Nachfolger die Antipoben in oben Bann thate, wenn fie nicht an die Infallibilität des römischen Stuhls glauben wollten. Wenigstens haben die Pabfte die Länder von Leuten verschenkt, beren Beine zwar keinen Binkel von 180 Grad, aber doch schon einen beträchtlich stumpfen mit ben unsrigen machen. Das ift doch auch ein Kortschritt.

Sicheren Nachrichten ju Folge, wurden im Jul. 1790 Steine bon ber Bastille auf ben Strafen von London Pfundweise ber- tauft. Das Pfund kostete mehr, als bas beste Rinbfleifc.

Reine Classe von Stümpern wird von ben Menschen mit größerer Nachsicht behandelt, als die prophetischen. Wer sollte wohl benten, daß man den Kalendern noch glauben könnte, da sie tausendmal irren, und es bekannt ift, daß sie bloß aus dem Ropse, oder allenfalls nach einem Modell von einigen vorhergebenden Jahren hingeschrieben werden? und boch geschieht es.

Ein Loos in ber hannöverischen Lotterie toftet 18 Thaler, und 30 Grofchen Einschreibegelb; bieses beträgt täglich eine Auslage von etwas mehr als 14 Pfennigen; so viel verschnapsen manche Menschen täglich. Wer sich also gewöhnt, hoffnung zu schnapsen, und wem bieses gut betommt, bem wollte ich auf alle Källe rathen, in bie Lotterie zu sehen.

Die beste Art, Lebenbe und Berflorbene zu loben, ift, ihre Schwachheiten zu entschuldigen und babei alle mögliche Menfchenfenntniß anzuwenden. Nur keine Tugenden angedichtet, die fie nicht befessen haben! bas verdirbt Alles, und macht selbst das Wahre verdächtig. Entschuldigung von Fehlern empfiehlt den Lobenden.

Theosophie, Aftrologie und eine gewisse Meteorologie haben nicht bloß bas gemein, baß man bei ihrem Stubium sowohl, als ihrer Ausübung bie Augen nach bem himmel richtet, sonbern auch, baß ihre Berehrer immer mehr feben wollen, als Anbere.

Mir thut es allemal weh, wenn ein Mann von Talent flirbt, benn die Welt hat bergleichen nöthiger, als der himmel.

Es ift eine fehr weisliche Einrichtung in unferer Natur, baß wir so viele äußerft gefährliche Krantheiten gar nicht fühlen. Könnte man ben Schlagfluß von feiner erften Wurzel an verspuren, er wurde mit unter bie chronischen Krantheiten gerechnet werben.

Wie wenig Ehre es einem Maler macht, Thiere burch feine Gemalbe zu tauschen, bavon hatte ich einmal einen auffallen. ben Beweis: mein Rothkehlchen hielt bas Schluffelloch einer Commobe für eine Fliege, flog einigemal barnach und fließ sich beinahe ben Kopf barüber ein.

Seitbem er bie Ohrfeige bekommen hatte, bachte er immer, wenn er ein Wort mit einem O fah, ale Obrigteit, es beife Ohrfeige.

Das Pulver, wovon in einer Stelle aus bem Morhof in Leffing's Collectaneen (Th. 1. S. 89) unter bem Artikel Petrus Arlensis de Scudalupis geredet wird, und bas Leffingen an bas höllische Feuer erinnert, ift wohl gewiß bas Knallgold gewescht.

Schlecht bisputiren ift immer beffer als gar nicht. Selbft Rannengießern macht bie Leute weifer, wenn gleich nicht in ber Politit, boch in anberen Dingen; bas bebenet man nicht genug.

Wenn jemand in Cochinchina fagt: Doji (mich hungert), so laufen die Leute, als wenn es brennte, ihm etwas zu effent zu geben. In manchen Provinzen Deutschlands könnte ein Dürftiger sagen: mich hungert, und es wurde gerade so viel helfen, als wenn er sagte: Doji.

Bei bem Berluft von Personen, bie und lieb maren, gibt es feine Linderung, ale bie Beit und forgfältig gewählte Berftreuungen, wobei uns unser Berg feine Borwurfe machen tann.

Die Urfache ber Seefrantheit foll, wie Briffot be Barle fagt, noch nicht recht bekannt fein. 3ch glaube, fie ruhrt von ber zusammengesetten Bewegung bes Blutes her, an bie man sich erst gewöhnen muß. Denn ich habe allezeit bemerkt, baß bie unangenehmste Bewegung bie ift, ba man nach einem sansten Aufsteigen bes Schiffes wieber zu finken anfängt, wo benn unstreitig nicht bloß bas Blut nach bem Kopfe, sonbern auch ber Kopf bem Blute entgegen geht.

Es ift boch besonders, daß es in allen ganbern so viele Menfchen gibt, bie Beltmafdinen verfertigen. Auch in Bofton fant fic, wie Briffot ergablt, ein gewiffer Dove, ber über 10 Sabre an einer zugebracht batte. Gine unnübere Arbeit läßt. fich wohl nicht gebenten. Baucanfone Alotenfpieler, ber bie Alote wirflich blaft, geht weit barüber. Ginen lappifdern Gebrauch tann mobl ber Menich bon feinen Seelenfraften nicht machen, als wenn er bie Beltmafchine burch ein Raberwert barguftellen fucht, bas immer gur Familie ber Bratenwender gebort und baran erinnert. Schon eine vergolbete Sonne, bie auf einem Bapfen rubt, ift etwas 216fceuliches; und bie Schwere burd Stangen ju reprafentiren, an bie man bie Planeten fvieft, bat viel Abnlichkeit mit bem Ginfall bes Chakespear, ben Monbicein burch einen Rerl vorzustellen. Benn die großen Berren, die boch nur allein bergleichen Doffen begablen konnen, fo etwas feben wollen, fo konnen fie auf einem freien Plat die Sache burch ihre Sofleute und Boflataien barftellen laffen, und bie Rolle ber Sonne felbft übernehmen.

<sup>36</sup> glaube, ber befte Copift und Beichner murbe einen Ropf

ober eine Rigur nicht aut treffen konnen, wenn fie ibm verkehrt vorgelegt wurbe, und unter ber Bebingung, meber bas Original, noch feine Copie mabrent ber Arbeit, gerabe bor fich bingulegen. Dan fieht alfo, mas ber Runftler thut, ber ein Geficht copirt: er lieft beständig im Bangen, und mit bem Beifte biefes Bangen bor Mugen, thut er manchen Strich in ber augenblidlichen Begeisterung, wenn ich fo reben barf, wobon er nichts weiß, und fo wird bie Copie ahnlich. Man wird finben, bag biefes Lefen im Gangen, biefes Bufammenfaffen bei jebem Unternehmen nothig ift, und bem Mann von Genie von bem gemeinen Ropfe unterscheibet. Go find bei bem Commando von Armeen, bei Anlegung großer mechanischer Werte, bei großen Finangoperationen oft bie tiefften Theoretiter bie elenbeften Ausführer. Gie baben immer bas Detail zu febr por Augen, und bas Ungemeine, bas neu Entbedte und Schwere, und vergeffen barüber bas Leichte, Alltägliche, bas immer, ober boch in ben meiften Rallen bas Sauptfachlichfte ift. Sier fallt mir ber Dathematifer ein, ber gegen eine Daschine, die ben Beg bes Schiffes auf ber See zeichnen follte, nichts einzuwenben batte, als baß bie Beidnung wegen ber Ausbebnung bes Papiers trugen konne.

Sich burch plogliche Umanberung ohne Erklärung gegen bie, bie ce eigentlich angeht, ein gewisses Air von Wichtigkeit zu geben, ift ein fehr gemeines Berfahren im Sheftande. Jammer und Clend, wo es in Regierungen Statt findet!

Gewiften Menfchen ift ein Mann von Rouf ein fataleres Gefdorf, als ber beclarirtefte Schurfe.

Ich babe mir bie Beitungen, pom porigen Rabre binben laffen, es ift unbeidreiblich. mas für eine Lecture biefes ift: 50 Theile falice Doffnung. 47 Abeile faliche Prophezeihung und 3 Abeile Babrbeit. Diefe Becture bat bei mir bie Beitungen von biefem Nabre febr berabgefest, benn ich bente: was biefe find, bas maren iene aud.

Benn bie Rifte ftumm finb, fo finb bafur ihre Bertauferinnen befto berebter.

.. Bir leben in einer Belt, worin ein Rarr viele Rarren, aber ein weifer Mann nur menige Beife macht.

### Dantheon ber Deutiden.

3d habe auch por Remtons Grabmal in Beftminfterabtei geffanden; ich habe Shafefpears Dentmal, vermifcht mit benen von großen Gelben angefeben; allein ich muß betennen, vielleicht ju meiner Schanbe, bag ber Ginbrud febr gemifcht und eigen war. Ich konnte mich unmöglich überzeugen, baß Remton und Shatefpear baburch geehrt murben, fonbern, wenn ich mich in ber Erklarung meines Befichts nicht irre, fo mar, es mir, ale ftanben biefe Denkmaler ba, bie übrigen gu ebren, und bem Dlat Chre zu verschaffen. Es war mir unmoge II.

lich, nich von diesem Geschil los zu machen. — Was könnte es helsen, jeht Luthern in einem beusschen Pantheon auszuftellen? Soll das zur Ehre Luthers sein? Unmöglich, es ist zur Ehre bes Pantheons. Wenn ja eine solche Anstalt nüben soll, so mussen Männer ausgestellt werden, beren Thaten ohne Glanz groß waren; Männer, die sich bloß durch Sandeln um Baterland und Nebenmenschen verdient gemacht haben — kein Schriftsteller, als solcher. Ein Schriftsteller, der zu seiner Berewigung eine Bilbfäule nöthig hat, ist auch dieser nicht werth.

Wenn ber Mensch bie Rägel nicht abschnitte, so würden fie unstreitig sehr lang wachsen, und er dadurch zu alleriei Berrichtungen ungeschickt werben, die ihm jeht Ehre machen. Diese Berstümmelung ift also unstreitig von großem Ruben gewesen. Ich habe baher immer das Rägelablauen als einen Inftinct betrachtet, sich auszubilben. Daher kaut man an den Rägeln bei einer epinösen Frage ober überhaupt bei einem schweren Problem. Wenn schon dadurch nicht viel ausgerichtet wird, so wird doch Persectibilitätstrieb geübt; nun wirft sich die gesammelte Kraft, wenn sie fich an einem Ende zu schwach fühlt, auf einen andern Abeil.

Der Gehalt, bas fpecifische Gewicht bes Geiftes und ber Talente eines Menschen ift beffen absoluter Werth, multiplicirt mit ber mittlern Wahrscheinlichkeit seiner Lebensbaner ober feisner Entfernung vom gewöhnlichen Stillftand ber Fortschritte.—
Gehr verftändlich, für mich wenigstens.

In England ward vorgefolagen, die Diebe zu ceftriren. Der Borfolag ift nicht übel: die Strafe ift febr hart, fie macht bie Leute verächtlich, und boch noch zu Geschäften fähig; und wenn Stehlen erblich ift, so erht es nicht fort. Auch legt ber Muth fich, und ba ber Geschlechtstrieb so häusig zu Diebereien verleitet, so fällt auch diese Beranlassung weg. Muthwillig blaß ift die Memerkung, daß die Beiber ihre Männer desto eifriger vom Stehlen abhalten würden; benn so wie die Sachen jest stehen, riektiren sie ja, sie gang zu verlieren.

Die Sahre der zweiten Minorennität, das find bofe Beiten, wenn fie ankommen. Bei Schriftstellern übernimmt das Publitum alsbann gemeiniglich die Bormunbschaft. Abnahme des Gedächtniffes, graue haare, Wegschleichen der Bahne, und Lob ber Beiten, wo das Fleisch noch weicher gekocht wurde, find die sicheren Kennzeichen, daß sie eingetreten sind. Wohl dem alsbann, der auf guten Grund gebaut hat.

Cartefius fagt in einem Briefe an Balgel (European Magazine Febr. 1795 p. 85.), baß man bie Einfamteit in großen Stäbten suchen muffe, und er lobt fich bazu Umsterbam, von wo ber Brief batirt ift. Ich febe auch wirklich nicht ein, warum nicht Börsengesumse eben so angenehm fein soll, als bas Rausichen bes Sichenwalbes; zumal für einen Philosophen, ber teine Handlesgeschäfte macht, und zwischen Kausteuten wandeln kann, wie zwischen Sichbäumen, ba bie Kausteute ihrerseits bei ihren

Gangen und Geschäften fich fo wenig um ben muffigen Bandler bekummern, als bie Cichbaume um ben Dichter.

Seit der Erfindung der Schreibekunft haben die Bitten wiel von ihrer Kraft verloren, die Befehle hingegen gewonnen. Das ist eine bose Bikanz. Geschriebene Bitten find leichter abgeschlagen, und geschriebene Befehle leichter gegeben, als mundliche. Bu beiden ist ein Herz erforderlich, das oft fehlt, wenn der Mund der Sprecher sein soll.

Es ift boch fo gang mobern, einen Afchentrug oben über ein Grab gut feben, während ber Körper unten in einem Raften fault. Und biefer Afchentrug ist wieder ein bloges Beichen eines Afchentruges; es ist blog ber Leichenftein eines Afchentruges.

Rach' bem Menfchen kommt in bem Spftem ber Boologen ber Affe, nach einer unermeslichen Kluft. Wenn aber einmal ein Linne bie Thiere nach ihrer Gludfeligkeit, ober Behaglichkeit ihres Buftanbes orbnen wollte, fo komen boch offenbar manche Menfchen unter die Matterefel und die Jagbhunde zu fteben.

Es macht allemal einen fonderbaren Ginbrud auf mich, wenn ich einen großen Gelehrten, ober fonft einen wichtigen Mann febe, babei zu benten, bag boch einmal eine Beit war, ba er ben Maitaffern ein Liebchen fang, um fie zum Auffliegen zu ets muntern.

ï

Aus bem Bittern, wenn man schwach wird, sollte man fast glauben, die Wirtung unsers Willens auf unsern Körper geschähe stoßweise, und die Stetigkeit in den Bewegungen verhalte sich zum Bittern, wie der Kreis oder die krumme Linie zum Polygon. Man kann in jedem Alter, glaube ich, wibig sein, nur geht es nicht immer in einem so steten Strom, wie in der Jugend; man zittert da. Sammelt man aber die Bemerkungen, und nimmt die Bwischentaume weg, so kann der Leser die Abnahme der Kräfte nicht bemerken. Ich mag thun, was ich will, so kann ich es nicht ohne Zwischenräume — ich zittere überall. Zittern ist Anstrengung und Ausruhen in schnellen Abwechselungen verbunden.

Bor einigen Tagen las ich, baß ein Prediger im Lüttichischen, wo ich nicht irre, ber 125 Jahr alt war, bon seinem Bischose gefragt worden ware, wie er es angefangen hatte, so alt zu werden. Ich habe mich, war die Antwort, des Weins, ber Weiber und bes Borns enthalten. Dier ist nun, wie mich bünkt, die große Frage: wurde der Mann so alt, weil er sich jener Giste enthielt, oder weil er ein Temperament besaß, das es ihm möglich machte, sich jener Giste zu enthalten ? Ich glaube, es ist unmöglich, nicht für das Lebte zu stimmen. Daß sich mit jenen Gisten jemand das Leben verkürzen kann, und zwar sehr stark, ist kein Reweis, daß man sich das Leben verlängert, wenn man sich ihrem Gebrauch entzieht. Wer das Temperament nicht hat, würde, wenn er sich des andern Geschlechts enthielte, ge-

wiß sein Leben bamit nicht verlängern. — Eben so ist es mit ber Sage, daß die wahren Christen immer rechtschaffene Leute sind. Es hat lange rechtschaffene Menschen gegeben, ehe Christen waren, und gibt Sottlob! auch da noch welche, wo keine Christen sind. Es wäre also gar wohl möglich; daß die Leute gute Christen sind, weil das wahre Christenthum dasjenige von ihnen fordert, was sie auch ohne dasselbe gethan haben würden. Soetrates wäre gewiß ein sehr guter Christ geworden.

Wenn ein Prebiger merkt, daß seine Juhörer nicht aufmerksam sind, so mußte er es machen, wie em gewisser Dr. Allymer, Bischof von London. Als dieser fand, daß der größte Theil seiner Versammlung schlief, sing er auf einmal laut an in einer hebräischen Taschenbibel zu lesen, die er bei sich hatte. Sogleich wurde Alles ausmerksam. Da sing er an: "was seid ihr boch für feine Leute! ihr seid ausmerksam, wenn ich euch etwas vorlese, wovon ihr kein Wort versteht, und schlaft, wenn ich mit euch in eurer Muttersprache von Dingen rede, auf benen das heil eurer Seele beruht." (Universal Magaz. Oct. 1797. p. 284.)

Ift es nicht abscheulich, baß sich ber Mensch gewöhnt hat, zur Rahrung ober zur Befriedigung seiner Lederhaftigkeit Dinge zu wählen, die von seiner eigenen Gartenmauer an gerechnet, ein Paar tausend Meilen entfernt wachsen ? Warum tractiren reiche Iuden bei ihren Tractamenten nicht mit Waffer aus dem Jordan, ber mit bem Ponig und der Midh, die in ihrem Baterlande sließt?

Das größte Geheimniß, bas fo viele Menfchen erfahren haben, und noch fo viele belbetiei Gefchiechts erfahren werden, bas man gewöhnlich an öffentlichen Plagen erfährt, bas aber noch nie jemand ausgeplaubert hat, noch je ausplaubern wird — bie Empfindung, wenn einem ber Kopfabgehauen wird.

Wie biel in ber Welt auf Bortrag ankommt, kann man schon baraus sehen, daß Kaffee aus Beingläsern getrunken, ein sehr elendes Setränk ist; ober Fleisch bei Tische mit ber Schere geschnitten, ober gar, wie ich einmal gesehen habe, Butterbrot mit einem alten, wiewohl fehr reinen, Schermesser geschmiert — wem wurde das wohl behagen ?

Ich weiß von guter Dand, baß seit ber Revolution ber religiöse Steptieismus gar nicht mehr unter ben Menschen von Rang und Familie in Frankreich Statt finden soll, worin er ehemals hereschte. Man hat beten gelernt. Biele Damen, die sonst nichts davon wiffen wollten, find nun ganz pour la religion de nos pères. Man glaubt aber doch auch, daß sie etwas mehr dabei gedacht, und auch das gouvernement de nos pères gemeint batten.

Sat wohl jemand je ben Einfall gehabt, die Afopischen Babeln burch Thiermarionetten vorzustellen? Wenn die Thiere gut gezeichnet wären, so könnte es wohl eine herumziehende Truppe ernähren. Das große Loos in ber Erfinbungslotterie ber Menfchen ift Gottlob! noch nicht gezogen. Wer es gewinnen wird, lagt fich freilich nicht fagen; aber fo viel fcheint gewiß zu fein, bag es tein Compilator und aftronomifcher Conftabler gewinnen wird.

In Nr. 272 des Reichsanzeigers von 1798 steht wieder etwas von der —— ') Hermetischen Gesellschaft. Ein rechtes Muster von Dummheit, Stolz und an Wahnsinn gränzendem Mangel an Menschenkenntniß und Philosophie.

Es etleichtert bie Correspondenz, wenn man weiß, baß ber Correspondent eine fcone Frau hat.

Ich habe in meinem Leben eine gang beträchtliche Menge sehr alter Personen gesehen, kann mich aber nicht erinnern, je eine gesehen zu haben, bie ftark podengrübig gewesen ware. Was ift bie Ursache? Unstreitig wird es eine von folgenden breien sein muffen. Entweder solche Leute erreichen kein hohes Alter; ober durch das Busammenschrumpfen der Haut verlieren sich die Podengruben größtentheils; ober endlich, da überhaupt nicht sehr viele Menschen sehr alt, und ebenfalls nur wenige start von den Poden gezeichnet werden, so könnte es leicht fein,

<sup>\*)</sup> Dier ftand im Mipt. ein fehr berbes Epitheton, bas wir, nicht aus Schonung für bie faubere Gefellichaft, fondern für uns felbft ausgelaffen haben.

daß diese zwiesache Seltenheit die Ursache ware, warum es einem Menschen von 50 bis 60 Jahren begegnen könnte, teinen podengrubigen Alten gesehen zu haben. Diese britte Ursache scheint mir die wahrscheinlichste. Indessen sollten mehrere Menschen eine ähnliche Bemerkung gemacht haben, so verdiente doch die Sache vielleicht Ausmerksamkeit.

So angenehm die Musik dem Ohre ist, wenn es sie hört, so unangenehm ist sie ihm oft, wenn man ihm davon vorspricht.

Spielen ift ein fehr unbestimmtes Wort, oft wird etwas eine Spielerei burch ben ichlechten Gebrauch, ben man von einer Sache macht. Es gibt Leute, bie fogar mit ben allerheiligsten Dingen fpielen.

Die gefchnisten heiligen haben in ber Belt mehr ausgerichtet, als bie lebenbigen.

Die verschiedenen Arten von Pulfen, ihrer Geschwindigkeit sowohl, als ihrer harte nach, mußte fich burch eine Maschine, burch schwingende Darmsaiten von verschiedener Dide und Spannung deutlich machen laffen. So etwas ließe fich in Collegien gebrauchen.

Mus was für Urfachen werben die Dechte von beißem Effig

blau, die Rrebfe im Rochen roth, bas grune Bachstuch unter Baffer hell u. f. w. ?

Sollten fich Geruche wohl durch Sohlspiegel concentriren laffen ?

Burbe ein Oltropfen auf unfere Erblugel fallen, wenn fie gang aus Baffer bestänbe ?

Könnten nicht in ben hirnhöhlen burch Berfetang ber Dampfe, bie nothwendig bisweilen Statt finden muß, allerlei Ungemächlichkeiten entstehen: Gewitter, Regen, Than? fo etwas ware wirklich möglich; find jn Dampfe auch bie Urfache ber Erbbeben.

Wie hangt eine bekannte Erfahrung, bag Leute in ber Dammerung beffer feben, als am Tage, mit einer anbern gufammen, bag manche Taube beffer im garm horen?

hat man Beispiele von taubgebornen Thieren? Taubge borne hunde mochten wohl ichwerlich ftumm fein.

Dat man wohl je unterfucht, warum bie Rafen gesundet hunde fo talt find? Ga tonnte leicht bie Abficht haben, baf fich manche Geruche leichter barauf nieberschlugen.

hat man wohl prarife Berfuche: barüber, bag. Mild bei

einem Donnerwetter gezinnt? und ift biefes ber Fall, wie wirb es am natürlichften erelart?

Ob wohl ein hund könnte abgerichtet werben, einen magnetischen Stahl von einem andern zu unterscheiden? Der Gebrauch von der Dundesnase ift wohl noch nicht ganz gemacht
worden, der sich davon machen ließe. Erbbebenpropheten find
bie hunde, wie auch einige andere Thiere.

Sollte es mohl in Whicht auf bas gange Beltfpftem ober felbst bie Firsterne so etwas geben, wie Wetter, Witterung, Wetterfeite?

Ich bin manchmal faft geneigt, zu fragen: gibt es in ber Welt noch etwas Anderes, als Baffer?

Wozu ift bas Strob gut?

Ift es wohl mahr, was ich oft gehört habe, daß die hunde nicht schwigen; und wenn es wahr ift, was läßt sich für ein physiologischer Grund angeben?

Bas wurbe eine Nachtigall machen, ber man um bie Schlagezeit bie Ohren gutlebte?

Ift es nicht fonberbar, bag man bie Geometrie mit einem

befonbern Falle anfängt, mit ber Lage ber Linien auf Ebenen? Leicht mag biefes fein, ob es aber wiffenschaftlich ift, ift eine andere Frage. Es mußte boch fürwahr die Möglichkeit einer Ebene erwiesen werden. Ich fürchte nur, wenn man die Philosophie ber Mathematik zu weit treibt und fie zu weit von dem gemeinen Menschenberstand wegruckt, so wird fie im Ganzen verlieren.

Ob bie Mufit die Pflanzen wachfen mache, ober ob es unter ben Pflanzen welche gebe, bie mufitalisch find ?

Wir können ein hirfenkorn ungeheuer vergrößern; aber eine Sekunde Beit können wir zu keiner Minute und zu keiner Biertelftunde machen. Das ware vortrefflich, wenn man bas könnte! Allein man fucht mehr die Beit zu verkleinern, fo follte man fagen, ftatt verkurgen.

Es ift fehr weife, bag bie Fische ftumm find; benn ba bas Baffer ben Schall so außerorbentlich fortpflanzt, fo wurden fie ihr eigenes Wort nicht horen. Ich glaube, eines ber größten Unglude, bas bie Welt befallen könnte, ware biefes, bag bie Luft ben Schall ungeschwächt zwanzig Meilen weit fortpflanzte.

# Nachtrag

Die Efel haben ble traurige Situation, worin fie jest in ber Belt leben, vielleicht nur bem wihigen Einfalle eines lofen Menfchen zu banten. Diefer ift Shulb, bag fie zu bem verachtetften Thiere geworben finb, und biefes auch wohl bleiben werben, und gewiß gehen viele Efeltreiber nur beswegen mit ihren Eleben fo fürchterlich um, weil es Efel, nicht weil es trage und langfame Thiere finb.

Wenn man einmal in ber Welt anfangen wollte, nur bas Röthige zu thun, fo mußten Milionen hungers fterben.

Gin paar Dugend Millionen Minuten machen ein Leben von 45 Jahren, und etwas barüber.

Eine Uhr, die ihrem Besiger immer um 1/4 juruft: Du ...; um halb: Du bift ..; um 5/4: Du bift ein .; und wenn es voll schlägt: Du bift ein Menfo.

Bie werben einmal unfere Ramen hinter bem Erfinder bes Fliegens und bergl. vergeffen werden!

Die Sympathieen find gewiß nicht alle zu verwerfen. Bielleicht finden wir einmal bie Urfachen bagu. Sie find vielleicht Refte von ben verlorenen Biffenschaften einer andern Generation Menschen.

Gelegenheit macht nicht Diebe allein, fie macht auch beliebte Leute, Menschenfreunde, Gelben. Bon bem Einfalle, ben ein Wigiger hat, gebort mehr als bie Salfte bem Dummtopfe gu, ben er traf.

Wie nabe wohl zuweilen unfere Gedanten an einer großen Entbedung hinftreichen mögen.

Die Orgkel haben nicht fomobl aufgebort gu reben, ale vielmehr bie Menichen ihnen gugubaren.

Wer eine Wiffenfchaft noch nicht fo inne hat, daß er jeben Berftoß bagegen fühlt, wie einen grammaticalifchen Fehler in feiner Mutterfprache, ber hat noch viel zu lernen.

In ben Bibelerklärungen kommt, mir Bieles vor, wie in ben Erklärungen ber Figuren in ber Baumannshöhle. Man hat ba betende Jungfrauen, Tauffteine, Pathen, Mönche, Rindsgungen, Säulen, Eierftude, himmelfahrt Chrifti, Paufen u. f. w. Man muß aber gemeiniglich fcon wiffen, was es fein foll, um es barin zu erkennen.

Ich habe einmal in einem ötonomischen Schriftsteller folgenden Einfall gelesen, ber febr artig ift, und auch auf menichlichen Umgang angewandt werden könnte. Unter allen Bögeln, sage ber Berfaffer, scheinen die Sperlinge die größten Bertrauten ber Bauern zu fein, und keine Art wird von Bauern so febr gehuft als biefe.

Der schwarze Maum ber Kinder gehört mit in die Claffe von Erfindungen, worin die Göllenftrafen fieben. Es ift, glaube ich, nicht möglich, ben Aberglauben auszungten.

اروان و از <del>ایست سیس</del> به داده

. ":

Die Neigung ber Menfchen, kleine Dinge für wichtig gu halten, hat febr viel Großes hervorgebracht.

1 to 1 to 1 to 1 to 1 to 1

Einer glaubt genauen Umgang mit Rafiner gehabt ju haben, und am Enbe wars ber Baifenhauspraceptor Refiner gu Göttingen.

Warum tann jebermann ohne Borwurf von Stolz fagen: ich bin ein ehrlicher Maun,: aber nicht; ich bin ein Mann von Genie, ober ein wigiger Rapf? Ik etwa jenes weniger, ober schimpft bas Wort Spigbube nicht fo viel als Dummtopf? Und boch burfen Recenfenten es ben Leuten nicht allein in das Gesicht fagen, daß sie Dummtöpfe find, sondern es ihnen sogar auch beweisen.

Es gibt Leute, bie bas r wie ein w aussprechen, fie find

mir unerträglich. 3. B. Fwiction, Zwage, Bweite, ftatt Friction, Frage, Breite.

So viel ist ausgemacht, die christliche Religion wird mehr von folden Leuten verfochten, die ihr Brot von ihr haben, als solchen, die von ihrer Wahrheit überzeugt sind. Man muß hier nicht auf gebruckte Bücher sehen, das ist das Wenigste, die bekommen Sausende nicht zu lesen, sondern auf die Personen, die täglich an ihrer Aufrechterhaltung schnitzeln und stümpern, und auf Universtäten vom Freitische an dazu erzogen und verzogen werden.

Es ift boch fonderbar, baf wir fo viele Mittel tennen, eine Krantheit zu beforbern, und so wenige, fie zu beilen.

Den Gel macht feine Abnlichkeit mit bem Pferbe nur befto lächerlicher, aber bas Pferb wird nicht lächerlich burch ben Efel.

Ein Gefcopf boberer Art last bie gange Gefchichte ber Belt repetiren, fo wie man bie Uhren repetiren laft.

Es mag ein Einfall noch fo einfältig fein, er regulirt immer erwas und herricht irgenbwo. Das Geficht im Monde herricht in unfern Kalenbergeichen.

Die Leichenöffnungen tonnen biejenigen Fehler nicht entbeden, bie mit bem Tobe aufboren.

Es wird gewiß in England des Jahrs noch einmal fo viel Portwein getrunten, als in Portugal wächft.

Die Luftbarteiten, wobei man in bie Gobe feben muß, find immer angenehmer, als eine, wobei man gerabeaus fieht. Gr. Blancharb follte Mufitanten mit in bie Gobe nehmen.

Man wirft ben Corporationen ber City of London vor, baß sie aus Leuten bestehen, die meistens als Individuen sehr würdige Manner find, aber in corpore gewöhnlich sehr einfaltige Streiche machen. Gerade wie unser Theologen.

Die Belt jenseit ber geschliffenen Glafer ift wichtiger, als bie jenseit ber Meere, und wird vielleicht nur von ber jenseit bes Grabes übertroffen.

36 möchte wohl ben Titel bes letten Buches wiffen, bas gebrudt werben wirb, Original verfteht fich, nicht Auflage.

Bas man febr prächtig Sonnenftaubchen nennt, find boch eigentlich Dredftaubchen.

Wenn ber Menich, nachbem er 100 Jahre alt geworben, II.

wieber umgewenbet werben konnte, wie eine Sanbuhr, und so wieber junger wurbe, immer mit ber gewöhnlichen Gefahr, zu fterben; wie wurbe es ba in ber Belt aussehen?

Ein untrügliches Mittel wiber bas Bahnweh zu erfinden, wodurch es in einem Augenblid gehoben wurde, möchte wohl so viel werth sein und mehr, als noch einen Planeten zu entbeden.

Jebes Beitalter hat eine Menge Eigenheiten, die die Rachwelt mit Bergnügen aufgezeichnet sehen wurde, und die viel zu
klein für den Geschichtschreiber find, die immer wechselnden Thorheiten der Beit n. Für diese ist Hogarths Grabstichel das beste
Wedium sie auszubewahren. Wer in aller Welt kann einen
Parlamentswahlschmaus, oder eine Midnight conversation so
schildern, wie er gethan hat, und wie lehrreich kann nicht eine
solche Schilderung gemacht werden!

Wie viele Menichen mag wohl die Bibel ernahrt haben, Commentatoren, Buchbruder und Buchbinber?

In England wird ein Mann ber Bigamie wegen angeflagt, und von feinem Abvocaten baburch gerettet, baf er bewies, fein Client habe brei Weiber.

Es ift ein Blud, bag bie Gebantenleerheit teine folche

Folge hat, wie die Luftleerheit, benn fonft murben manche Ropfe, die fich an die Lefung von Werken wagen, welche fie nicht verfteben, zusammengebrückt werben.

Man wirft oft ben Großen vor, baß fie fehr viel Gutes hatten thun konnen, bas fie nicht gethan haben. Sie konnten antworten: Bebenkt einmal bas Bofe, bas wir hatten thun konnen, und nicht gethan haben.

Die Buchbrudertunft ift boch fürwahr eine Art von Deffias unter ben Erfindungen.

Wenn Roth die Mutter bes Fleißes ober ber Erfindung ift, so ift es eine Frage, wer der Bater, oder die Großmutter, oder die Mutter ber Roth ift.

Jeber Mensch erhalt bei seiner Geburt ein Loos in ber großen Lotterie ber Erfindungen, in welcher wohl gewiß am Enbe bes Jahrs 1798 bas größte Loos noch nicht gezogen war.

Als am Sten October 1796 bie Stadt Andreasberg auf bem Barge burch ben Blig gröftentheils abbrannte, wollten die Leute bem Mann, in beffen Saufe ber Blig eingeschlagen hatte, tein Obbach geben, weil er ein Bofewicht fein muffe, indem Gott seinen Born querft aber ibn ausgelaffen babe.

Man führt gegen ben Bein nur bie bofen Thaten an, gu benen er verleitet, allein er verleitet auch zu hundert guten, die nicht fo bekannt werben. Der Bein reigt zur Birksamkeit, die Guten im Guten, und die Bofen im Bofen.

### Fragmente.

A COLLATING

•

.

.

. .

•

## Lorenz Cfchenheimers empfinbfame Reife nach Laputa.

#### Shreiben

bes hrn. Vx5 + dx5 ddy Trullrub, Alteften ber Atabemie gu Lagoba,

bas Empfinbfame im Reifen zu Waffer und zu Lanbe und im zu haufe Sigen betreffenb.

Aus bem Sochbalnibarbischen überset

bon

M. S.

### Borrebe bes überfegers.

Die gelehrte Welt hat es bekanntermaßen ichon langft und mit Recht bebauert, bag ber berühmte Lemuel Gulliver bei feinem Aufenthalt in Laputa und Lagoda fich nicht mehr bemuht

bat, eine genquere Berbinbung swifden ber baffgen Afabemie und irgend einer europäischen zu fliften, ba er bie bortrefflichfte Belegenheit bagu batte. Anberer Bortheile gu gefchweigen, will ich jest nur bie einzige Univerfalkurbelmethobe er mabnen, bie burd bie neuern Bemubungen einiger beutiden Gelehrten viel geschwinder gur Bollfommenbeit batte gebracht werben konnen. babingegen unfer bereits eingeführter Infulgruniversalismus wieber burch jene gewonnen baben murbe. Defto größer ift, glaube ich, alfo ber Dienft, ben ich ber gelehrten Belt erzeige, inbem ich ibr bie Rachricht ertheilen tann, baf wirflich unlängft etliche Eremplare Transactionen bet Afabemie ju Laputa von bem Baringsfifcher Bans Duvt in Amfterbam, ber babin berichlagen worben, aufgetauft und nach Europa gebracht worben finb, wovon ich mir mit vieler Mühe endlich eines verschafft babe. Der Lefer wird taum glauben, was für Dube es mich gefoftet bat, alle bie Sachen gu entziffern, ba mir außer ben wenigen Worten, bie uns Gulliber erklart bat, und einiger anbern, bie eine Abnlichkeit mit bem Japanifden baben, welche Sprace ich berftebe, fonft nichts bekannt war. Unterbeffen find nunmehr alle Schwierigkeiten gehoben, und ich werbe nachfte Jubilatemeffe im Stanbe fein, einen Band bavon in beutscher Sprache zu liefern. bier eine Probe mit folgenber Abbanblung machen wollen, nicht weil fie mir vorzüglich gefallen bat, fonbern weil fie noch vor Michaelis abgebrudt werben tonnte, und außerbem zeigt, wit iene Manner auch in einer Sache icon bor einigen Jahren gebacht haben, wobon bie Englander fich für die Erfinder, und bie Deutschen für bie Berbefferer ausgeben.

Che ich foliege, muß ich mich noch über bie vielleicht ju freie Übersebung einiger Borter ertlaren. Sautfachlich babe ich bie Borte Vtzocknu lomnare immer burch empfinbfame Reife überfeht. Das Bort tzoc beift eigentlich: fich mit Gemalt jum Brechen zwingen ober mit Gewalt und auf eine unnatürliche Beife etwas von fich geben. Menn es aber mit bem Burgelgeichen fteht, fo wird es allegeit im moralifden Berftanbe genommen. Go beift zef ein fubler Binb. Vzef ein Schmeichler: lull ein Chamaleon. Vlull Lebensart; zomn ein Bar, Vzomn ein Rriticus, viele andere ju geschweigen. Ich febre nun wieber ju meinem Bort Vtzocknu gurud: knu beift überhaupt Alles, mas eine Birfung ber Seele ift, als Betrachtungen und bergleichen. Lomnar bebeuten Reifen, und bie Bebeutung bes fleinen Erponenten am Enbe wirb Rolgenbes erläutern tonnen. Es ift befannt. bag ber balnibarbifde bof nicht eigentlich in Balnibarbi, fonbern auf Laputa (ber fliegenben Insel) ift. Die Sprache ber Infel ftimmt mit ber Sprace in Balnibarbi meiftentheils überein, nur baß iene feiner ift. 3ch babe fie beswegen auf bem Titel jum Untericiebe bie boch balnibarbifche genannt. Etliche Borter aber baben bemungeachtet am Sofe und auf ber Infel eine andere Bebeutung als in Balnibarbi. Daber pfleat man eine fleine 2 an bas Enbe bes Borts ju feben, wenn man awar bochbalnibarbifc fdreibt, aber ein gewiffes Bort in ber

nieberlanbifden Bebeutung bes gemeinen Bolts genommen haben will. Es ift jum Erftaunen, wie verschieden zuweilen bie Bebeutungen ber Börter find. 3. B. zorr heißt ein artiges Frauenzimmer, und zorre eine hure; molom ein Gelehrter, molome ein Schwäher. 2.

## Beitrage jur Geschichte bes \*\*\*

Gegen bas Enbe bes erften Sabrbunberts murbe mitten in bem Gibe bes auten Geschmads und ber Gelebrfamteit (bie Stubenten ber bamaligen Beit nannten es Tiber-Athen) ein Beidopf geboren, bas ausiah wie andere Menichen. Go viel uns auch bie Beidichtidreiber bier und ba pon feinen Gemuthe. gaben fagen, fo ift boch Alles, mas fic aus ibren Nachrichten bon bem Gefdlechte beffelben ichließen läßt, febr unficher und wiberfprechenb. Man mußte benn baraus, bag es in fpatern Jahren einen weiblichen Ramen annahm, foliegen wollen, bag es aum iconen Geichlecht gebort batte, welches aber burch anbere mannliche Berrichtungen, bie es nach bem Beugnig einiger Schriftsteller unternahm, wieber unwahrscheinlich gemacht wirb, wenn ich nur die beiben anführen will, bag es fechten konnte und ftubirt batte. Man wird mir also verzeiben, wenn ich, um so unbarteiisch als moalich zu fein, immer mit Es von biefer Perfon rebe, einem Bort, bas boch fonft teinen Ruben bat, als etwa einen bescheibenen Schriftfteller aus einer Berlegenbeit Bu gieben, wie bie, in ber ich mich fo eben noch befunden babe.

Bas in feinen jungern Jahren schon von ihm in bie Augen fiel, war ein ungewöhnlich einnehmenbes Wefen, eine Fähigkeit

und Begierbe ju manderlei Dingen, nebft einem unwiberfteb. lichen Triebe, alle biefe mannichfaltigen Begierben zu befriedigen. Auf Univerfitäten machte es auch einen Berfuch bazu; es ging in ber That von einer Sade gur anbern, und gab allegeit bei ber letten fich bie beimliche Berficherung, bei bem ameiten Befuch mehr zu thun. Go tam es in ber Arithmetit bis in bie Bruche, und in ber Geometrie bis au ber Bifection bes Bintels; es forach febr fertig über bas summum bonum, über Raum und Beit, beurtheilte bie Berte ber Runft, mußte von Titus Relbgugen gu fpreden, und machte Berfe. Es las febr biel. boch obne viel zu lernen ober zu wiffen, fo wie manche Leute viel effen, und bennoch, ober vielleicht eben begwegen auszehren. Go wie aber überhaupt bas, mas nicht fiben bleibt, burch traend einen anbern Beg wieber fortgebt, fo batte es eine Gabe, febr viel über vielerlei mit Beifall zu fprechen, melde Musleerung jum Erstaunen ber Umftebenben autreilen mehrere Stunben nach einanber anbielt. Run ift bekannt, bag, mas ein febr gefunder Berftand feinem Befiber vielleicht mit der Beit bet-Schafft, Bertheibiger. Bewunderer, Rachahmer, eine febr gefunbe Rigur bem ibrigen gewiß und in turger Beit verichafft. Dies geichab auch bier: bie Rachabmung und Bemunberung verbreitete fich erft über bie iconen Rorper, und flieg bann immer weiter bis auf bie iconen Geifter. Diese brachten bie Biffenfchaft, ben Ropf in Gefellfchaft mit Anftand und fo ausguleeren, bas es ausfieht, als bliebe er noch voll, so weit in ein Apftem, ale fie fich baju bringen lagt. Dier finbet fich bie erfte Spur ber Tafdenwörterbucher, und bie Art ju ftubiren. bie für bie Erlernung ber Babrbeit eben bas ift, mas bie berübmte Rurbelmethobe bes Doctors zu Lagoba für bie Erfindung berfelben mare, ich meine unfere fo berühmte Anfulgrmetbobe. Dan idrieb und las, ftatt Bucher, Recensionen, und fprach nur, anftatt au wiffen und au benten, und Gebachtnis fing an, bie Saushaltung für Bernunft und Gefdmad ju führen. Unfer Gefcopf batte bas Bergnugen, in feinen beften Jahren Versonen vom Lebrstand unter feine Nachabmer ju gablen, obgleich biefe es nicht für ihr Driginal bielten. 36 tann bier nicht verschweigen, bag es bamals bier und ba einige Leute gab, bie ibm ben Ramen bie Salbfopfigen beilegten, und zwar, wie man glaubt, aus einem abnfichen Grunde, wehmegen bie Portugiefen bem icarffinnigen Don Diego be Menboga ben Ramen bes Giebentopfigen gaben, nicht fomobl megen einer befonbern Starte ober Form bes Ropfes, ale vielmehr besjenigen unfichtbaren Wefens, bas fic, ber gemeinen Deinung nach, in demfelben aufbalt.

Als sich bei unserm Subject biejenige Reigung zu regen ansing, die sich in unsern besten Jahren am hestigsten regt, und von welcher so viel Unheil in der Welt herrührt, ich meine die Reigung Bücher zu schreiben, so sand es sich in der größten Berlegenheit. Es hatte Wis, das heißt, Fähigkeit, etwas gut zu sagen, wenn es etwas zu sagen gehabt hätte; allein diese Fähigkeit sand etwa ein paar hundert Ideen, die nach allen möglichen Combinationen und mit dem Bande der süchtig-

sten Uhnlichteit zusammengeknüpft, boch noch immer keinen großen Gebanken, und noch weniger ein Buch machen konnten. Dieses mußte ich nothwendig erinnern, ebe ich sagen konnte, daß es um diese Beit anfing — — Liederchen zu schreiben. Und nun schrieb ganz Tiber-Uthen Liederchen aus Nachahmung, und größtentheils auch aus gleicher Beschaffenheit ihrer Seesenkräfte und Seelenschwächen. Wer ein Mäbchen hatte, schrieb auch gewiß

Der muntern Rleinen holbe Briefchen

Boll Liebe und - - Diminutivchen.

So wie biefer Gefcmad allgemeiner murbe, fing bie Ber: nunft an im Gehalt zu fallen, bag bie mabre endlich fo felten wurde, bag felbft bie Dameos bie ihrige mit Drofit batten ab-Es ging Bortern, womit man fonft gang feben fonnen. leichte Dinge bezeichnete, wie beutzutage ben Bortern Alaebra, Rachtgebanten ober Griechifch, es lief ben Leuten babei wie taltes Baffer ben Ruden hinunter. Ja, Ginige geftanben, baß es ihnen, wenn fie ibre Bernunft gebrauchen follten, ware, als wenn fie mit ber linten Sand arbeiten, ober etwas Gefdrie benes im Spiegel lefen wollten. Und boch wurde viel geschrie ben und bisputirt, weil man aber einander nicht verstand, fo entstand ein foldes Schreiben omnium contra omnes, bag nie mand ficher mar. Bas mard aber aus unferm Gefcopf? Et lebte febr lang, ging enblich im Alter in ein Rlofter, lehrte aristotelische Philosophie, und ftopfte fich mit Philosophie, anfatt fich bamit zu nähren, und verlor endlich unter bem Ramen Barbarei in einem febr boben Alter Chre und Leben.

3.

### Parafletor

ober

Trofigrunde für die Ungludlichen, die keine Driginalgenies find.

Deutschland bat fo lange nach Originalköpfen geseufet, und jest, ba fie allein am Dufenalmanach zu Dubenben fiben, Plaat man überall über bie Originaltopfe. Reine Deffe ginge mebr wie unter Frang I, ber Gine binkte, ber Andere affectirte ein fteifes Rnie, ber Dritte foluge ein Rab, ber Bierte Purgelbaume, ber Fünfte ginge auf Stelzen, ber Sechfte machte ben Safentanz. ber Siebente bupfte auf einem Bein, ber Achte rollte, ber Reunte ritte fein fpanifches Robr, ber Bebnte ginge auf ben Rnien, ber Gilfte frome, und ber Bwolfte rutfchte. 3ch hatte es ben Originalkopfen vorber fagen wollen, und ich rathe es allen benen, bie es werben wollen, fo ju bleiben, wie fie find; benn ich habe immer gemerkt, bag man fo mit unferm einfältigen Dublitum am weiteften tommt. 3d wollte einmal feben, wer mir etwas fagen will, wenn ich bin, was ich bin? Aber wenn ibr originell fdreibt, 4. 23. in fonfovifden Gentengen, flucht und, fdimpft wie Shatesveare, leiret wie Sterne, fenat und brennt wie Swift, ober posaunet wie Vinbar - meint ibr, bag ibr

bamit Dant verbienen wurdet? Ich will nicht fagen, was bie Leute thun wurden, wenn ihr wirklich schreibt, wie Shakespeare, Sterne, Swift und Pindar — benn ba fande sich wohl noch hier und ba ein ehrlicher Mann, ber ein Einsehen hatte — aber mit Fluchen, Schimpfen, Leiern, Sengen, Brennen und Pofaunen richtet ihr nichts aus.

36 weiß nicht, ob ich lebhafter empfinbe, als anbere Denichen, ober ob ich weniger Unrecht leiben tann, ober ob ich meiner furgen Statur megen, ba bas Blut noch gang beiß ift. wenn es vom Bergen nach bem Rovfe fommt, geschwinder Soluffe giebe, aber mich buntt, es ift um alle beutiche Autorenfreiheit ichlechterbings und unwieberbringlich gefcheben, wenn wir noch zwei Deffen bem zugellofen, wiberfinnigen Gefchrei bes beutiden Dublitums Geber geben. Bor ber Schlacht bei Rosbach fehlte es ben Kaullengern an Romanen; wir lefen bie englifden Romane, fo bas wir alle Strafen in London wiffen, und ben Galgen ju Tyburn fo gut, als ben unfrigen kennen, wir angeln im Part, und treiben, Gott weiß mas, in Coventgarben, und so geben wir ihnen einen Roman. bas Kind einen Roman. "Bir wollen beutsche Driginalcharaftere binein, " ichreien fie. Driginalcharaftere? Gebt bin .- ich batte balb etwas gefagt - geht bin, fagt bas erft ben Leuten, die bie Rinder zeugen, und benen, die fie beberrfcen, wenn fie groß find, und nicht uns. "Run gut, fo gebt une Gebichte." Bir geben einen Boll breite und fechegollige, wie fie fie baben wollen, ju Bentnern, Die Bud: ftaben wollen ibnen nicht gefallen; aut, wir nehmen lateinische, und einige Spottvogel nehmen fogar blaue und rothe Rarbe. Bas that bas Dublitum, mar es zufrieben ? D in Emigfeit nicht! Es murbe nur gröber und ausichweifenber in feinen Korberungen, und bachte mit einer einzigen unferer Republik auf einmal bie Bant an iprengen. Es verlangte namlich -Driginglaenies und Driginglwerte. Aber bas mar gerabe ber Buntt, auf bem wir es erwarteten, und es ift ein betrübter Beweis, wie unerfahren ber beutiche Lefer in ber Reuntnif feines eigenen Sanbes ift : Immer bie Mugen jenfeit bes Abeins ober jenseit bes Canals gerichtet, fieht er nicht, warauf er tritt-36 babe pon jeber geglaubt, bak unter allen Rationen in Deutidland bie Originalgenies marichfertig lagen, weil fie aber nicht perlangt wurben, fo lebten und fdrieben fie fo fort, wie wir gemeinen Schriftsteller, bon ber Linten gur Rechten, und gingen pon Empfinbung und Gebanten jum Ausbruck immer in ber fürzeften Linie. Aber taum war bie Lofung gegeben: wer original foreiben tann, ber werfe feine bisberige Reber meg, als bie Rebern flogen, wie Blatter im Berbfte. Es war eine Buft angufeben, breißig goride ritten auf ibren Stedenpferben in Spiralen um ein Biel herum, bas fie ben Dag gubor in einem Schritt erreicht batten; und ber, ber fonft beim Anblid bes Deeres ober bes gestirnten Simmels nichts benten tonnte, forieb Anbachten über eine Schnupftabactsbofe. Shafesveare ftanben zu Dubenben auf, wo nicht allemal in einem Trauerfpiel, boch in einer Recenfion; ba wurden Ibeen 11. 14

in Kreundichaft gebracht, bie fich außer Beblam nie gefehen batten; Raum und Beit in einen Rirfdfern getlappt und in bie Emiafeit perschoffen; es bieß: eine, awei, brei, ba geschaben tiefe Blide in bas menidliche Bert, man fagte feine Beimlichfeiten, und fo marb Denichenkenntnig. Gelbft braugen in Böotien fant ein Shakesveare auf, ber wie Rebucabnezar. Gras Ratt Frankfurter Mildbrot af, und burd Brunkfdniger fogar bie Sprache originell machte. Rieberfachfen fummte feine Dben, fang mit offenen Rafenlochern und boller Gurgel Patriotismus und Sprache und ein Baterland, bas bie Ganger gum Teufel Da erklangen Lieber und Romangen, bie es mehr münicht. Dube toftete gu verfteben, als gu machen. Rurg, bie Originale waren ba; und bas Dublikum - was fagte bas? befchamt über bie unerwartete Menge flubte es, bann aber er-Harte es feierlich: bas maren teine Drigingle, bas maren Dichter aus Dichtern, und nicht Dichter aus Ratur, burch fie wurde bas Cavital nicht vermebrt, fondern nur bie Sorten verwechfelt, bald Silber in Aupfer, bald Gold in Gilber umgefent, u. f. w. Da baben wirs, meine Freunde! Dich buntt, unfere Sache ift jest su flar, als bag es nothig ware, lange zu überlegen, was zu thun fei. Gefest auch, wir geborchten ibm, unfere Driginalichriftsteller lieben biefe Driginalebofe fabren, und berfuchtens mit Dr. 2., fo murben mir biefelbe Antwort erhalten; und gefett, fie trafen's, fo maren unterbeffen bie Gerren mubt und wollten wieder etwas Reues. Rurg, beut gebrochen ift beffer, als morgen. Es ift flar, fie wollen uns nur berumgieben,

wie die Bostonianer das Parlament, bis bei schwächern Rachkommen die jest noch biegsame Gewohnheit zu einem Geset verhärtet, das uns Schriftkeller zu hofnarren des dentschen Publikums macht. Also jest nicht weiter. Ich sage, ihr habt Originalköpse verlangt, da sind sie zu Tausenden; es wimmelt. Ihr erkennt sie nicht, und ich spreche mit freier Stirn, ich erkenne sie dafür, mein Wort ist: "erst mich, dann sie, " und num trete auf den Sand, wer will. ——

Ihr wollt haben, wir follen fcreiben, wie die Griechen. und ihr mit eurer Bezahlung wollt immer alte Deutsche bleiben. Dacht ibr ben Anfang, und fest uns Ehrenfäulen, fo mollen wir mit unfern Bliaben icon ju feiner Beit berausruden. Aber immer forbern, immer auf Rechnung, und immer bie Besablung aufgeschoben, bas ichmedt freilich bortrefflich. aber etwas ju fagen, fo mußte ich mobl, mas ich thate: bei jeber Deffe mußte gegen einen Ballen Bucher, ben wir ber Belt liefern, die Belt angehalten werben, uns eine Ehrenfaule abguliefern, und batte man beren eine Quantitat beifammen, fo wurden fie auf bem Landtage ausgespielt, und bann bom Steinbauer geborig belettert, begiffert und gefest. Dies mare bas befte, wo nicht bas einzige Mittel, fo wie wir und ihr jest einander gegenüberfteben, uns wieber ju vereinigen und bem Streit ein Enbe ju machen. 3br folltet nur einmal bie englischen Gelehrten feben, wie die es machen und fichs machen laffen ! Da fiben fie am Tifch fo fett und fo rund, effen und trinten fich

einen Westenknopf nach bem anbern aus bem Knopfloch, und wenn sie das lange genug getrieben haben, so strecken sie sich in Westminsterabtei auf ein marmornes Postament, mitten unter bie Könige hin, und lassen bas Publikum, über das sie sich noch dazu im Leben meistens lustig gemacht haben, für die Unstollen sorgen. Und das ist recht; benn wer seid ihr? fagt! wer stempelt benn die meisten Entreebillets zur Ewigkeit, wir oder ihr? Um Ende, daß ichs gerade heraussage, wenn ihr nicht wollt, so brauchen wir auch nicht, und sahren sort wie disher, und gehen ohne euer Buthun in die Ewigkeit. Das müßte nicht rechtlich zugehen, wenn ein Buch, das gut geschrieben ist, ein paar Duhend neuer und nühlicher Wahrheiten enthält, in messingene Ecken und Krampen gebunden, und alle Monat einmal gelüstet wird, nicht so weit reichen sollte, als eure Klingelbagen ober eure Blankenburger. —

Ich kann in ber Belt nicht begreifen, was wir davon haben, ben Alten fo bei jeder Gelegenheit den Bart zu streicheln. Danken können sie es uns nicht, und aus den breiten und niedrigen Stirnen und ben tropigen Gesichtern zu schließen, worüber sich jeder deutsche Pitschierstecher aushält, würden sie es nicht einmal, wenn sie es könnten. Es ist fürwahr eine mächtige Ehre für uns, daß es vor zwei tausend Jahren Leute gegeben hat, die gescheuter waren, als wir. Meint ihr vielleicht, wir lebten noch in den Beiten, wo die größte Beisheit in dem Bewustsein beftand, daß man nichts wisse Auf das Capital

borgt man euch keinen Magistertitel, so wenig als auf ben Reichthum, ber in ber Armuth besteht, einen Groschen. Rein, Freunde, die Zeiten sind vorbei. Solche Sate sind heuzutage nichts weiter als schöne Rester von ausgestogenen Wahrheiten; in den philosophischen Kunstkammern gehen sie mit, in die Dause haltung taugen sie nicht einen Schuß Pulver. Sine herrliche Spre, heutzutage überzeugt zu sein, daß man nichts wisse! Wolte Gott, es wäre hierin noch so wie sonst! dann wären eure Klagen über die jezigen Zeiten unnütz; denn ihr werdet nicht leugnen, daß wir Leute genug haben, die nichts wissen, und die einfältige überzeugung davon ließe sich ihnen bald bei-bringen. —

Nachdem bie Theorie von ber Nothwendigkeit eines Mangels an Symmetrie, um original zu sein, ist gegeben worden,
so kann gesagt werden Ich hielte baber für rathsam, daß man
ben neugebornen Kindern einen sansten Schlag mit geballter
Faust auf den Ropf gäbe, der, ohne ihnen zu schaden, die Symmetrie des Gehirns etwas verrückte. Ich riethe ihn ja nicht gerade auf die Stirn, oder oben oder hinten hinzugeben, auch
nicht auf die Seite, weil dieses die Symmetrie keineswegs afficiren würde. Denn in den drei ersten Fällen werden beide Seiten gleich start unmittelbar getroffen, und in dem letzten würde
die Reaction der gegenüberstehenden Seite statt eines Schlages
sein. Ich riethe also unmaßgeblich den Schlag gerade über
einem der beiben äußern Augenwinkel anzubringen; denn ba

alsbann Theile von einer gang anbern Structur und Lage in Reaction gebracht merben, fo tann es nicht anbers fein, als bag baburch bie iconfte Afommetrie bes Gebirns erbalten wirb. 36 babe begwegen oft mit Berbruß bemertt, bas die Schlage auf ben Ropf, ober bie fo genannten Ohrfeigen in unfern Schulen abkommen . und nur in ber großen Gefellichaft, wo fie gang umfonft angebracht werben, weil bie Ropfe alsbann gewöhnlich ichon in bas Bolg gegangen find, Dobe find. Man bat Eremvel, bag Leute, bie auf ben Ropf gefallen, ober mit einem Brugel barauf gefdlagen finb, suweilen angefangen baben gu weiffagen, und anbere von ben Dingen in ber Belt zu benten, als anbre Menichen. Diefes bieß nun freilich, bes Guten gu viel thun, und ich erklare noch Alles bierin aus einer symmetriichen Berruttung bes Gebirns; allein tein Menich tann leugnen. bag ber beneibenswürdigfte Ropf in biefer Belt berjenige mare, ben man bergottern murbe, wenn er bie eine Seite nicht batte, und ben man in Beblam einsperren mußte, wenn bie andere nicht mare; bas find bie großen Seelen, bie Affe und Engel qualeich find, und bie freilich auweilen bie lappifchen Ibeen bes erftern mit bem transcenbentalen Beriobenklang bes lettern, ober bie fonnenhellen Ibeen bes lettern mit ben unberftanblichen Beichen bes erftern ausbruden. - Beiter: marum fclagen fich bie Menschen an ben Ropf, wenn fie etwas nicht wiffen, was fie hatten wiffen follen ? ein Gebrauch, ber ben Meniden natürlich ift. - -

#### 4.

# Über ben beutschen Roman.

Unfere Lebensart ift nun fo fimpel geworden, und alle unfere Bebrauche fo wenig myftifch; unfere Stabte find meiftens fo Blein, bas Land fo offen, Alles ift fich fo einfältig treu, bag ein Dann, ber einen beutfchen Roman fcreiben will, fast nicht weiß, wie er Leute ausammenbringen , ober Anoten ichurgen foll. Denn ba bie Citern jest in Deutschland burchaus ihre Rinber felbit faugen, fo fallen bie Rinbervertaufdungen meg, und ein Quell pon Erfindung ift berftopft, ber nicht mit Geld zu bezah. len war. Bollte ich ein Dabden in Dannefleibern berumgeben laffen, bas tame gleich beraus, und bie Bebienten berriethen es, noch ebe fie aus bem Saufe ware; außerbem werben unfere Rrauenzimmer fo weibifc erzogen, bas fie agr nicht bas Berg baben, fo etwas zu thun. Rein, fein bei ber Dama zu fiben, ju tochen und ju naben, und felbft eine Roch und Rabmama ju werben, bas ift ibre Sache. Es ift freilich bequem für fie. aber eine Schande furs Baterland, und ein unüberminblides Sinberniß für ben Romanenfdreiber.

In England glaubt man, bag, wenn zwei Personen von einerlei Geschlecht in bemfelben Bimmer fchlafen, ein Rerter-

fieber unvermeiblich fei; beswegen find bie Personen in einem Sause bes Rachts am meisten getrennt, und ein Schriftfteller barf nur sorgen, wie er bie Hausthure offen friegt, so kann er in bas Haus laffen, wen er will, und barf nicht sorgen, bag jemand eher aufwacht, als er es haben will.

Kerner ba in England Die Schornfteine nicht bloß Rauch: canale, fonbern bauptfachlich bie Luftrobren ber Schlaftammern find, fo geben fie augleich einen vortrefflichen Beg ab, unmit: telbar und gang ungebort in jebe beliebige Stube bes Baufes au tommen, und ber ift fo bequem, bag ich mir habe fagen laffen , bag, mer einmal einen Schornstein auf : und abgeftiegen fei . ibn felbst einer Treppe porgoge. In Deutschland tame ein Liebbaber icon an, wenn er einen Schornftein binabelettern wollte. 3a. wenn er Luft batte, auf einen Reuerbeerb, ober in einen Bafchteffel mit Lauge, ober in die Antichambre bon zwei bis brei Ofen zu fallen, die man wohl gar von innen nicht einmal aufmachen kann. Und gefeht, man wollte bie Liebhaber fo in die Ruche fpringen laffen, fo ift die Frage, wie bringt man ibn aufe Dach? Die Rater in Deutschland fonnen biefen Beg wohl ju ihren Geliebten nehmen, aber bie Menfchen nicht. Singegen in England formiren bie Dacher eine Art bon Strafe, bie zuweilen beffer ift, als bie auf ber Erbe; und wenn man auf einem ift, fo toftet es nicht mehr Dabe auf bas anbere gu kommen, als über eine Dorfgoffe im Binter zu fpringen. Dan will zwar fagen, man babe biefe Ginrichtung megen Feueregefibr getroffen; ba aber biefe fich taum alle 150 Rabre in einem

Sause ereignet, so stelle ich mir vor, daß man es vielmehr zum Arost bedrängter Berliebten und Spigbuben für nüglich befunben hat, die sehr oft diesen Weg nehmen, wenn sie gleich noch andere wählen könnten, und gewiß allemal, wenn die Retirade in der Eil geschehen muß, gerade so wie etwa die Heren und ber Teufel in Deutschland zu thun pstegen.

Endlich ein rechtes hinderniß von Intriguen ift der sonst feine und lobenswürdige Einfall der Postdirectoren in Deutschland, durch den eine ungählige Menge von Tugenden des Jahrs erhalten werden, daß sie statt der englischen Postsutschen und Maschinen, in denen sich eine schwangere Prinzessen weder fürchten noch schämen durfte zu reisen, die so beliebten offenen Rumpelwagen eingefährt haben. Denn was die bequemen Autschen in England und die dortigen vortressischen Wege für Schaben thun, ist mit Worten nicht auszudrücken.

Fürs erfte, wenn ein Mabden mit ihrem Liebhaber aus London des Abends durchgeht, so tann fie in Frankreich sein, ehe der Bater auswacht, oder in Schottland, ehe er mit seinen Berwandten zum Schluß kommt; daher ein Schriftsteller weber Fren, noch Zauberer, noch Talismane nothig hat, um die Ber- liebten in Sicherheit zu bringen; benn wenn er sie nur die nach Charingeroß oder Hobepart-Corner bringen kann, so find sie so sicher, als wenn sie in des Weber Welets Kasten waren ').

<sup>&</sup>quot;) Bom Beber Delet und feinem Raften fiebe bie perfifchen Marchen, britter Tag.

hingegen in Deutschland, wenn auch ber Bater ben Berluft seiner Tochter erst ben britten Tag gewahr wurde, wenn er nur weiß, baß sie mit ber Post gegangen ift, so kann er fie zu Pferbe immer noch auf ber britten Station wieber kriegen.

Ein anberer übler Umftanb find bie leiber nur allzuguten Gefellicaften in ben bequemen Doftfutiden in England, Die immer voll iconer, wohlgefleibeter Rrquengimmer flecen, und wo, welches bas Varlament nicht leiden follte, bie Vaffagiere to fiken . bak fie einander anleben muffen : woburch nicht allein eine bochft gefährliche Bermirrung ber Augen, sondern zuweilen eine bocht iconbliche gum Lächeln bon beiben Geiten reigenbe Berwirrung ber Beine, und baraus enblich eine oft nicht mebr aufzulöfenbe Bermirrung ber Geelen und Gebanten entftanben ift; fo bag mander ehrliche junge Menfc, ber bon London nach Orford reisen wollte, fatt beffen jum Teufel gereift ift. etwas ift nun, bem Simmel fei Dant, auf unfern Voltwagen nicht mbalid. Denn erftlich fonnen artige Rrquenzimmer fic unmöglich auf einen folden Bagen feben, wenn fie fich nicht in ber Jugend etwas im Baunbeffettern, Elfternefterfteden, Apfelabnehmen und Ruffeprügeln umgefeben baben; benn ber Sowung über bie Geitenleiter erforbert eine befondere Gewandtbeit, und wenige Krauenzimmer kommen ibn thun, obne ben untenftebenben Bagenmeister und Die Stallfnechte jum Sachen gu bringen. Für bas zweite, fo fist man, wenn man endlich fist, fo, bag man fich nicht in bas Geficht fieht, und in biefer "-Aung können, was man auch fonft bagegen fagen mag, we-

nigftens Intriquen nicht gut angefangen werben. Die Ergab. lung verliert ibre gange Burge, und man tann bochftens nur perfteben. was man faat, aber nicht was man fagen will. Enblich bat man auf ben beutschen Doftmagen gang anbere Sachen ju thun, ale ju plaubern; man muß fich feft balten, . wenn bie Löcher tommen, ober in ben ichlimmen Rallen fich geborig jum Sprung fpannen; muß auf bie Afte acht geben, und fich zur geborigen Beit buden, bamit ber but ober Ropf figen bleibt; bie Binbfeite merten, und immer bie Rleibung an ber Seite verftarten, von wo ber Angriff geschiebt; und regnet es agr. fo bat bekanntlich ber Menich bie Gigenichaft mit anbern Thieren gemein, Die nicht in ober auf bem Baffer leben, bag er stille wirb, wenn er nag wirb; ba ftodt alfo bie Unter-Rommt man endlich in ein Wirthsbaus, fo rebuna gans. gebt bie Beit mit anbern Dingen bin: ber eine trodnet fich. ber anbere icuttelt fich, ber eine faut feine Bruftfuchen, unb ber andere babt fic ben Baden und mas bergleichen Rinbereien mebr finb.

hierbei kommt noch ein Umftand in Betrachtung, ber auch alle freunbichaftliche Mifchung ber Gesellschaft unmöglich macht. Rämlich weil die Postwagenreisen mit so vielen Trubfalen verbunden sind, so hat man bafür gesorgt, baß die Wirthehäuser noch um so viel schechter find, als nöthig ift, um den Postwagen wieder augenehm zu machen. Ja man kann sich nicht vorstellen, was das für eine Wirkung thut. Ich habe Beute, die zerftoßen und gerichlagen waren und

nach Rube feufzten, als fie bas Wirthshaus faben, wo fie fich erquiden follten, sich mit einem Gelbenmuth entschließen sehen weiter zu reisen, ber wirklich etwas Ahnliches mit jenem Muth bes Regulus hatte, ber ihn nach Carthago zurudzugehen trieb, ob er gleich wußte, baß man ihn bort in eine Art von beutschem Postwagen sehen, und so ben Berg herunter rollen lassen würde.

Alfo fallen bie Voftfutiden : Intriquen mit ben Voftfutiden felbft, ben rechten Treibbaufern fur Episoben und Entbedungen, fclechterbings weg. Aber im Bannoverifden, wird man fagen, ift ja nun eine Doftlutiche. Gut, ich weiß es, und amar eine. bie immer fo gut ift, als eine englische. Alfo foll man alle Romane auf bem Bege zwifden haarburg und Dunben anfangen laffen, ben man jest fo gefdwind zurudlegt, bag man faum Beit bat recht befannt zu werben? Alles mas ja bie Rremben thun, ift, bag fie in bas Lob bes Ronigs ausbrechen, ber biefes fo geordnet bat, ober folgfen. Denn fie find gemeinialich, ebe fie in biese Rutiche kommen, so abgemattet, baf fie nun glauben, fie maren zu Saufe ober lagen im Bette. find aber in ber That bie rechten Gegenstände für einen Roman. funf ichlafenbe Raufleute ichnardend einzuführen, ober ein Ravitel mit bem Lobe bes Königs angufüllen. Das Erftere ift foledterbings gar fein Gegenftanb für ein Buch, und bas Lettere für feinen Roman. Aber ich bin burch biefen unnuben Ginwurf nur von meiner Cache abgefommen. Ja wenn nicht noch guweilen ein Rlofter ware, wo man ein verliebtes Paar unterbringen könnte, fo wußte ich mir keinen eigentlich beutschen Roman bis auf die britte Seite zu spielen; und wenn es einmal keine Rlöfter mehr gibt, so ift bas Stundchen ber beutschen Romane gekommen. — —

5.

## Die Bittschrift der Wahnfinnigen.

Die Bittschrift ber Bahnfinnigen zu Celle konnte eine gute Satyre abgeben. Sie konnten um eine Bibliothek ansuchen, und vorher über ben Werth ber Bücher mit einander bisputiren. Das Lettere konnte eine vortreffliche Perfisage auf die Recensenten in Deutschland werben. Es müßte vorgestellt werben, wie mancher ben Nachttopf nach den Büchern göffe. 3. B. Giner, der ganz nackend da faß, und von seinem geistlichen Ornat nichts am Leibe hatte, als einen alten Kragen, den er bei jeder Gelegenheit herumzauste, und sich und Andere öfters damit stranguliren wollte, griff bei dem Wort Timorus') nach seinem Nachttopf, um ihn über das Buch auszuleeren; er war aber zum Glück ganz leer, welches bei Einigen ein herzliches Lachen erregte.

Run wird weiter gelefen: M... vom Ste'infcheiben 2c. Den! ben! o ben! fcrie ein alter melancholifcher Mann mit einem langen Bart. M... hat mich in meiner letten Schwangerschaft touchirt. —

<sup>&</sup>quot;) Dieß ift eine kleine fatyrische Schrift bes Berfaffers, Die im Jahr 1773 unter bem erdichteten Ramen von Conrad otorin erschienen ift.

Die Ginleitung au ber Gefdichte tonnte ebenfalls febr tref. fent eingerichtet werben. Daß bie Regierung eine folche Bittforift angenommen, tann ich ibr im geringften nicht verbenten. Eine Bittidrift muß gewöhnlich burd vier Linien brechen, ebe fie ben von bem Bittenben gewünschten Enbawed erreicht: fie muß angenommen, gelefen, in Betrachtung gezogen und befolgt merben. Diefe merben ben Regeln einer gefunden Befestigungetunft gemäß immer fester, je naber fie bem Endamed liegen. In diefer Runft haben bie Deutschen und Krangofen es unglaublich weit gebracht. Es bat vornehme Berren gegeben, bei benen icon bie britte fast unüberwindlich mar. Allfo mit bem einfältigen Annehmen vergibt man fich gar nichts: in einem Schloß gibt es viele Bintel, aus benen ein Studden Papier fo wenig wieder gang beraustommt, als aus ber Schmiebeeffe. - -

Der himmel gebe euch Ropf, rufen fie hinten brein. Und ich wunfche, er hatte euch zwei gegeben, fo faget ihr jest viel-

<sup>---</sup> Einer schreibt. Fibibus und Tapeten, ober nannte vielmehr sein Buch querft so; benn im Borbeigehen muß ich bem guten Mann sagen, daß er nicht ber Erste ist, ber Fibibus geschrieben hat. Biele vortreffliche Männer aus allen vier Facultäten nicht zu gebenten, so kann ich von meiner Benigkeit versichern, daß ich Fibibus, Pfessenuten, Papier zu Unterlagen und anderm Gebrauch in der Daushaltung geschrieben habe, ebe man an ihn dachte.

leicht in Spiritus bis über eure bier Ohren, anstatt baß ihr jest mit einem Paar, aus bem man viere fchneiben konnte, herumschleicht, und ben Leuten griechische Ibeen in ihre beutschen Köpfe fest.

Ja, ber Lefegeift ift bem Deutschen fo angeboren, bag er ibn nicht einmal verläßt, wenn die Bernunft fort ift. Siervon fann ich meinen Lefern ein Beispiel mittheilen, bas vielleicht in ber Geidicte bes menichlichen Geichlechts feines Gleichen noch nicht gebabt bat. In einem gemiffen beutschen Marrenbause baben bie Patienten bei ber ganbeeregierung um bie gnabigfte Berwilligung einer öffentlichen Bibliothet im Rarrenhaufe unterthaniaft angehalten. Bugleich baben fie ein Bergeichniß eingeschickt, mas fie eigentlich fur Bucher verlangten, und ich tann mit Bergnugen melben, bag eine Copie fowohl von ber Bittfdrift, als . von bem Bucherverzeichniß in meinen Sanben ift. Die erfte ift ein mabrhaftes Meisterftud, und ber Stil ift in manchen Beripben bem von einigen unferer frei berumgebenben Schriftsteller fo abnlich, bag eines von beiben gewiß mabr ift: entweber man bat vernünftige Leute icanblicher Beife ins Tollbaus gesperrt; ober eine gange Menge berausgelaffen. Die Bittfchrift fete ich ber, allein ich habe meine Urfachen, warum ich bas Bücherverzeichnif noch für biegmal guruchalte. nämlich noch eine Menge von ben Verfonen, und gum Theil in boben Umtern in ber Rirche und im Staat, auf beren Schriften bie Bahl gefallen ift, und biefe tonnte es verbriegen, bag man ihre Buder in einem Marrenbaufe aufftellte, gleichfam als Repräsentanten ihrer Autoren. Ja, ich wunderte mich nicht wenig, als ich ein Büchelchen von mir darunter erblickte, um so viel mehr, da das Buch ausbrücklich gegen die Narren gerichtet ist. Allein ich ersuhr bald die Ursache. Ich hatte jenes Werken ironics abgefaßt, und die armen Teufel glaubten, wie der Frankfurter Necensent, es wäre Ernst.

Bittfdrift ber Marren.

My Lords,

Bir Enbesunteridriebene baben mit Beiftanb und auf Unrathen ber unter une befindlichen Barben und Druiben unferer Abfict zu entsprechen geglaubt, wenn wir eine unfern Ropfen entibredenbe ober entfagenbe Bibliothef batten. Wir baben Originale und bobe Genies unter uns. Bier in ber Emigfeit. bort in ber Emigfeit, bort, bort, bort ifts noch wie ein weißer Puntt, immer fleiner, immer grauer, immer fpiger - - bo, bo - nun ifts fort. D wenn wir Borte batten! ein Buch ein Bort, ein Bort ein Buch, aber bober Genius, und euer Deutsch, eure Grammatie! gudt, gudt, Coloffus babet fich in einem' Ringerbut! Großer tochenber Gebantenfcwall hebt fich und hebt fich und bebt fich in mir, erft wie bas Raufchen bes Gichenwalbes in bem Ohr bes furchtsamen Banberers um Mitternacht, bann fochts beutlicher, beutlicher, wie bas fturmenbe Beltmeer in ber Kerne, und bann borch! fast wie ein niefenbes Regiment. Dun ifte aut Shakefpeare, fo, fo! nun ifte gut! Aber, hochquehrenbe herren, wir alle waren Rinber, und Ihr konnt es wieber

werben, wenn hart weich, und weich hart bei Euch wird. Sammelt Ihr nicht und lefet Ihr nicht? Gut. Wir in biefem Hause sind nicht immer Kinder. Zwanzigmal bes Tags, weh! weh! wie schrecklich! die hellen Augenblicke sind die schlimmsten; ihr bedauert uns wegen der unrechten. Der himmel straft die Bernünstigen mit Narrheit, und die Narren mit den kurzen Bisten einer treulos gewordenen Bernunft. Was! Was! Was!

Gabe'n, wolt's n't freff'n. Siehst's Genie? wie's 'n Bolt'n webt? Db b's Genie siehst? Wenn b's nit fiehst, hoft b'n Rofen nit 's Genie &' riechen ').

Deutschland hat man unstreitig eine ber ersten Entbedungen bieses Sahrhunderts zu banten, die, wie alle deutschen Entbedungen, bei ber Nachwelt in seliger Erinnerung bleiben wird, sie mag nun zu lauter Ropf, ober zu lauter herz werben. Nam-

<sup>&</sup>quot;) Aus biefen im böbtischen Dialett geschriebenen Zeilen sollte ich saft vermuthen, daß bas Concept von einem gewissen Mann gemacht worden sei, der, wie mir gesagt worden, noch kürzlich bei einem kritischen Gericht auf der ungelehrten Bank gesessen, jest aber in diesem Hause auf der gelehrten sigt. Ich gedenke ihm künstig die Unsterdlichkeit zu verschaffen, sobald ich mit meiner eigenen erst ins reine din. Ist es dieser Mann, so muß der Leser merken, daß, weil er nie etwas Kluges gesagt hat, er vermuthlich die vernünstig scheinenden Beilen, die vor dem Böotischen hergehen, in einem Ansall von Raserei, hingegen die böotischen und andern bei einer Wiederkehr seiner Bernunft geschrieben haben muß.

lich wir baben querft gelebrt, wie man bie Berrudten und Rafenben gebrauchen fonne, bie man bisber als bas Rebricht ber Gefellicaft meageworfen bat. Gie merben befanntermaßen icon an vielen Orten in Deutschland gebraucht, ben gemeinen Menichenverftant in bas mit Recht befiebte Salbaabre und Unbegreifliche zu überfeten. Denn ba man in Deutschland enblich babin getommen ift, bag man alaubt, ein Mann babe gar feinen Ropf, wenn er nicht zuweilen barauf gebt, bas ift, keinen originellen, und boch mander Mann, ber Beib und Rinber gu ernähren bat, und unter ber ftrengen Disciplin bes planen Menidenberftandes ftebt, fich nicht binfeben und noch ein Originaltopf werben tann, fo tann ich nunmehr melben, bag fich einigt ungludfelige Bewohner biefes Saufes erboten baben, biefe Dube für fie zu übernehmen. Dan beliebe nur fein Bertchen in gang gemeiner Profe abaufaffen, g. B. 2 mal 4 ift 8 und 3 bavon abgezogen, bleiben 5; ober: es läßt fich zuweilen aus ber Rafe, ben Lippen, ber Stirn und ben Augen auf die Geele bes Mannes fchließen, in beffen Befit fie find, jumal wenn ber Dann in bem Bolte lebt, wo man feine Bemerkungen über ibn frub angefangen bat zu fammeln: ober: es ift angenehm, wohl zu thun, ja ein Bergnugen, babon gu lefen, bas gumeilen Freubenthranen bei guten Leuten erwedt. Alles biefes werben unfere Röpfe ine Unbegreifliche überfegen. Buweilen werben fie einer befannten alten guten Bemertung etwas von bem Denfchenverftanb benehmen, ber barin liegt, und bie Que mit bem ibrigen ausfüllen. fo bag man glauben follte, es ware breimal mebr

bahinter. Diefes ift eine vortreffliche Erfindung, und wir haben bie Ehre zu melben, daß einige angefebene Manner, die wir bie ersten Philosophen von Deutschland nicht nennen wollen, ihre Büchelchen in unferm Sause haben best reichen laffen (benn fo wird es genannt), und viel Aufsehen damit in ber Welt gemacht haben.

Ferner da es vernünftigen Leuten schwer wird, sich einen neuen Stil zu schaffen, worin hingegen die Narren eine ganz eigene Gabe haben, so hat man an die 150 Arten, die größtentheils noch nie gebraucht sind, versertigen lassen, und Proben davon vorräthig, die die größte Satisfaction geben werden. Einige darunter sind zum Entzücken artig, und andere zum Crepiren drollicht. Man hat ihnen der Berständlichkeit wegen Namen gegeben, die zwar zum Theil von Salatsamen hergenommen, aber allemal so gewählt worden sind, daß sie die Natur des Stils besser ausdrücken, als es in einer dreimal so langen Desinition möglich gewesen wäre. Wir haben sie in Classen von sieden abgetheilt, darunter die pretiöseste solgende ist — im Geschlecht der launichten (genere lunaticorum) überztrisst sie schlechterdings nichts.

- 1. Groß Chatespearisch Monpareille.
- 2. Englifd gefcachter Sanswurft.
- 3. Sachfenhäufer Steintopf, bunt.
- 4. Ditto , schlicht.
- 5. Bunter Prahler, mit und ohne Yorif.
- 6. Großer Mogul.
- 7. Gefprengter Pringentopf.

36 bin einmal auf ben Ginfall gekommen, ob nicht Saturn, ber mehr wie ein gerbrochenes Orrery ausfieht, als wie ein Planet, wohl aar bas Mobell von unferm Spftem gewesen fein konnte. welches nun, ba es nichts mehr nust, bei Seite geworfen worben ift. Diefe Muthmagung murbe bei mir gur Gewißbeit, als ich bebachte, bag Saturn funf Trabanten bat, und gerabe fo viel Sauptplaneten find, wenn man ben Saturn nicht mit rechnet. Der Ring ift weiter nichts, als eine bem Borizont an unsern aftronomifden Rechenmaschinen abnliche Borrichtung, vermutblich um Problemata aufzulofen. Ja Chort bat fogar die Birtel gefeben, bie barauf verzeichnet find. Diefe meine Entbedung einer so alten Urkunde für die Aftronomen, wodurch man nunmehr bie Tychonianer burch ben Augenschein wiberlegen kann, und bie von dem größten Ruben für bie Aftronomie fein wird, sobald bie Kernglafer einmal zu ber Gute gebieben finb, bag man bie Charaftere auf bem Ring wird lefen konnen, machte mir eine ungemeine Freude. 3ch wurde auch bon Freunden aufgemuntert, ben Bebanten befannt zu machen; weil ich mich aber im Erfinbungs - und Genieftil niemals viel geubt habe, fo folugen fie mir bor, ben Auffat gang fimpel zu machen, und nichts binein zu bringen, als was nothig ift, und fo gearbeitet ibn nach einem bekannten Tollhaufe ju ichiden, und ibn bort fur ein Beringes bestreichen zu laffen. Diefes babe ich gethan, und ich muß betennen, ich babe mein Wert nicht mehr getannt, ale es jurudtam, fo wenig als bie Leute ihre Schweine, wenn fie aus ber Daft tommen. Wo porber bas Gerippe beleibigenb hervorsah, ba war nun eine sanste Wolbung von Speck, und was sich vorher wie ein Würfel anfühlte, fühlte nun die hand angenehm, wie eine Rugel; durchaus herrschte ein gewisser großer weissagender Ton, einige Gedanken wurden kühn gesagt, und andere kühn verschwiegen; das Weggelassene ist so weggelassen, daß man glaubt es wäre besser, als das hergesetze, so daß, wenn man es oft liest, man endlich glaubt, man schwebe auf der Tiese, und könnte den Plato mit Einem Wort aussprechen, und im Sedankenschwindel sich besser, als alles was ist, in Ewigkeit ohne Etel nach Gottes Zweck auf einmal genießen. Ich sebe eine Probe daraus her:

Dort hangt es, hinausgerudt über die Kernschusweite bes Lichts, wie groß! wie weggeworfen das Model — Rumpellammer bem Schöpfer, unerschöpfliches Museum für dich, Mensch! das Model einer Welt, selbst Welt! selbst vielleicht als Model bewohnt — nicht Pappbedel, nicht Messing, sondern Model Gottes! Saturn — welche Hieroglyphe! Coelus, Coelius — ben Griechen Uranus, Uranie, Urarie, Orrery — Alles klar, nicht Wint, sondern Fingerzeig, Worthall in die Seele, dem Menschen Licht vom Schöpfer ausgestedt, und vom Menschen in Kathebernacht eingehült! Philosophiren können sie alle, sehen keiner.

Primus ab aethereo venit Saturnus Olympo. Primus Planeta, nicht ultimus, erftes Mobel, Probe — zeigt Jupiter und mit wem? vermählt — mit ber Logika ober Arithmetika? Rein! mit ber Ops, baber Optik, Aftronomie, Erkenntniß bes Allmächtigen. Bermählt Ops mit bem Saturn, und der himmel steht euch offen. An ein Sandforn Geschmiebeter, wenn du etwas hast, sag, was hast du? Sieh hin also, sieh und starre mit entstaartem Auge. Saturn! unter ihm die goldenen Beiten — morgenländische Philosophie — Bücher in Einem Wort. Der Tod ist das Leben, ehe die Beit war, war die güldene Beit; kein Jammerthal, keine Kopsteuer, kein Bahnweh! Güldene Beit, keine Beit, wie harmonisch und doch wie wahr! wie sinnig und doch wie start! Jungfräuliche, ungeschändete Bernunst vermählt mit gesundem Ausdruck, noch nicht durch den Pöbel und keine Akademie abgenutt: Letter Planet, Model, Mikrosoften, lettes Geschöpf, Mensch, Edenbild Gottes, Mikrosoftus — wo ist Analogie, wenn hier keine ist? —

6.

#### Das Gastmahl der Journalisten.

Gleich nach Jubilate voriges Jahr wurde mir von einem Freunde gemelbet, daß zu Flarchheim, einem kleinen Dorfe auf der Seite von Langenfalza, eine merkwürdige Zusammenkunft sein würde, die wohl verdiente, von jemanden, der so viel Neugierde hätte, und, wie er sich ausbrückte, den Seelen so gern in die Gesichter gudte, als ich, gesehen zu werden. Es wären einige der wichtigsten Gelehrten, Zeitungsschreiber und Journalisten von Deutschland, wie er selbst von einem unter ihnen wisse, entschlossen, an diesem Ort zusammen zu kommen, sich persönlich kennen zu lernen, und ein paar Tage zu schmausen. Er glaubte, daß vielleicht wichtige Sachen vorgenommen werden wurden, wenigstens hätte ihm dieß berselbe Mann zu verstehen gegeben; vermuthlich eine kleine Beränderung mit der Litteratur möchte wohl der Gegenstand sein.

Ich war über biefe Nachricht fast außer mir. Denn was muß bas nicht für ein Anblick sein, bachte ich, biesen Birkel von xadots xayabots beisammen zu sehen, bie ehrwürdigen Glieber bes Gerichts, bas keinen zeitlichen Richter erkennt, biese Bewahrer jenes großen Siegels, womit die Patente bes Ruhms

gestemvelt werben, und bie enblich allein bas Jus praesentandi bei ber Rachwelt aus ben Banben ber Belt empfangen baben. Dan bat langft bemertt, bag, je unbeutlicher bie Begriffe find, bie man von ber Große eines Mannes bat, fie befto mehr auf bas Blut wirfen, und bie Bewunderung befto enthuftaftifder mirb. himmel, fagte ich, mache mich fo gludlich, biefes Unblide ju genießen, bie Leute ju feben, gegen bie alle Beifen ber Erbe bas finb; mas fie gegen bich finb! Und in bem Mugenblick tam es mir bor, als wenn ich bie Befellichaft fabe, ieben mit einem Beiligenschein um ben Ropf. Db ich gleich nicht beutlich weiß, bag ich einen Journaliften mit einem Apoftel verglichen batte, fo fcbien es boch faft, als wenn ich es einmal buntel gethan haben mußte, benn fie ichienen mir in bem augenblidlichen Befichte ba ju fiben, wie bie Gilfe auf einem Rupferftich, ben ich in meiner Rinbheit öftere angeseben batte. - -

7.

# Über die Macht ber Liebe.

Mittwoch. Morgens 8 Uhr ben 19. Febr. 1777.

So wie ich vorgestern angefangen batte, tann und mag ich nicht fortfahren. 3ch lege alfo ein fleineres Fundament für ein fleineres Gebäube, für Gie jum - umblafen. Seboch aus einer geheimen Uhnung ju urtheilen, wird auch biefer Brief nicht fo gang klein ausfallen; feltfam ausfallen wirb er gewiß. 36 mage viel bamit, wenn ich je viel bei Ihnen gegolten babe, benn ich mage Alles zu verlieren. Gie follen nicht allein meine Gebanten über Berlieben und Dacht bes Frauengimmers bier in einem Auszuge feben, fondern ich will Ihnen auch einen furgen Entwurf meiner Dethobe ju philosophiren geben, um mir bei Ihnen nicht fomohl die Überzeugung wegen bes erfteren ju erleichtern, als bie Bergebung. 3ch werbe Alles in ben gerabeften Ausbruden fagen, bie mir vortommen, unb muß beswegen um zwei Dinge bitten : einmal, bag Gie benten, ich fchriebe weber an Mann noch Beib, fonbern blog an eine bernunftige Geele, und bag, weil biefe Borftellung manchem nicht fo geläufig fein mochte, als Ihnen, Gie mir biefen Brief,

fobalb Sie ihn gelefen haben, wieber verfiegelt gurud schieden. Ich febe jest erft, eine biefer Bitten geht an Ihren Berftanb, bie andere an Ihr Derg, ich muß also noch eine britte hingufügen, baß bie Gewährung biefer Bitten nicht von ber Beschäftigung abhängen möge, bie Derg und Berftand in biefem Wirrwarr finden, benn es könnte sein, baß sie gang leer ausgiengen.

Tros meiner großen Armuth an Kenntniffen (worunter ich nicht Alles verftebe, mas ich weiß, fonbern nur mas ich auch amedmäßig aufammengebacht babe), finbe ich mich oft nicht menia burch ben Gebanten berubigt, bag ich bas burch taufenbfades Intereffe gespaltene und taufenbfach fich felbft betrügenbe menichliche Bert zu bem Grab babe tennen lernen, bag ich an einer Sache zweifeln tann, und wenn fie in taufend Buchern bejabt ftunbe, taufend Sabre burch geglaubt morben, und als untrüglich bon iconen und häglichen Lippen verfundigt worben mare. 3ch habe mir gur unverbrüchlichen Regel gemacht, aus Respect ichlechterbinge nichts zu alauben, bemobngeachtet aber, por wie nach, fortaufabren, aus Respect am geborigen Ort oft au thun und zu fagen, mas ich nicht glaube und nicht glauben fann. Der Menich ift ein foldes Bunber von Geltsamfeit, bag ich überzeugt bin, es gibt Leute, Die oft meinen, fie glaubten etwas und glaubens boch nicht, bie fich felbft belügen, ohne es ju wiffen, und Dinge einem Anbern nachzumeinen und nachzufühlen glauben, die fie ihm blog nachsprechen. Dag bas mabr ift, bavon, fage ich, bin ich ficher überzeugt, benn ich babe mich ehemals felbft barüber ertappt. Diefes bat mich febr

miftrauifc gegen mich felbit und noch mehr gegen bie Berficherungen Anberer gemacht, beren Intereffe, Gattung von Gigenliebe und Berftanbesfräfte ich nicht tenne, und von benen ich alfo nicht weiß, ob fie ein Botum baben, ober ob fie bloß De-Wir find nur gar ju geneigt ju glauben, bas fei rolbe find. mabr, mas wir oft bejahen boren und mas Biele glauben, und bebenten nicht, bag ber Schein, ber gebn betrügt, Millionen betrügen tann. Deun Bebntbeile bes menichlichen Gefcblechts alauben, bie Erbe frunde ftill, und es ift bod nicht mabr. Bir bebenken nicht, bag, wenn Giner balb aus Intereffe etwas bejabt, es Taufenbe gang aus Intereffe nachfagen, und gebntaufenb, weil fie boch mas fagen muffen, und gar feine Meinung baben. ober blog Underer ibre. Das ift ber größte Theil ber Menichen. Es ift baber Jammer Schabe, bag wir fo oft bie Stimmen nur gablen fonnen. Wo man fie magen tann, foll man es nie 3ch kann baber nicht leugnen, bag mir bie Leute verfäumen. porzualich angenehm find, die obne Affectation zuweilen die epidenteften Gabe bezweifeln, ober Leute zu entidulbigen fuchen, die fie bezweifelt baben, fo wie neulich R ... von D ..., ber behauptet batte, 3 mit 0 multiplicirt mare 3, ober mit anbern Worten breimal nichts mare brei. Ohne im geringften folden abfurben Bweifeln, wie biefe, eben angeführt, bas Wort gu reben, glaube ich auch, bag es feine größere Berftanbeftarfung gibt, als Digtrauen gegen alle Meinungen ber Menge. Man kann fich immer ficher zurufen: bas ift nicht mabr, und wenn man auch gleich am Enbe finbet, bag man fich geirrt bat; fo wirb man

biefen Irrthum nie ohne Bewinn von Seiten bes Spftems von Renntniffen entbeden, bie man bat, und beffen Reftigleit boch eigentlich ausmacht, mas wir Seelenstärfe nennen. Sagen ober aar prebigen muß man biefe 3meifel eben nicht immer. Religionsfachen ift es bas fichere Beiden eines fdmaden Ropfs. Denn mas ift mabr an biefen Dingen, bas nicht fein Bahreres baben tann? Und mo es auf zeitliche Rube und Gludfeligkeit ankommt, muß man, meiner Meinung nach, allgemein angenommene Gabe fo wenig ohne große Urfache anbern, als einen geprüften guten Minifter mit einem anbern bertaufden, bon beffen Gefdidlichfeit man fic mehr blog verfpricht. In ber Rrage, worüber ich jest fcreibe, konnte bie muthwilligste öffent= liche Untersuchung teinen Schaben ftiften, ja nuben murbe fie, meil bierin bas fleinste Theilden, bem Baum angulegen pher bem Sporn abzunehmen, ein autes Bert thun beifit, es mußte bann fein, bag man fo ichriebe, bag man gerabe bas Begentheil würfte, fo wie jemand von 2 . . . 8 Abbanblung vom Gelbftmort gefagt bat: Er mußte nicht, feitbem er bas Buchelden gelefen batte, fame ibn jumeilen ber Ribel an, fich felbft ju ermorben. - Geben Gie nun, warum ich meinen Brief gurud perlange? Doch jur Gache.

Die Frage: Ift bie Macht ber Liebe unwiber ftehlich, ober kann ber Reiz einer Person so ftart auf uns wirten, baß wir baburch unvermeiblich in einen elenden Buftand gera- 'then muffen, aus welchem uns nichts als ber ausschließenbe Befig biefer Person zu ziehen im Stande ift? habe ich in meinem Leber

ungablige Mal bejaben boren von Alt und Jung, und oft mit aufgeschlagenen Augen und über bas Berg gefaltenen Banben, ben Beichen ber innerften Überzeugung und ber fich auf Discretion ergebenben Ratur. Ich konnte fie auch bejaben, nichts ift wohlfeiler und leichter, ich merbe fie auch funftig aus Gefälligkeit wieber beighen, ober auch, wenn funftige Erfahrungen bas Cabinet bereidern, aus bem ich jest berausphilosophire, im Ernft, moran ich aber bekwegen febr zweifle, weil ein pagr Beispiele, bie geborig ins Licht gefest für mich fireiten, binlanglich finb, ben gangen Gas auf ewig ju leugnen. 3d babe, fage ich, ben Gas ungablige Dal bejaben boren und beight gelefen in Drofe und in Berfen. Aber wie viel Menichen maren barunter, bie bie Krage ernftlich untersucht batten ? Bewußt wenigstens ift es mir von feinem, bag er fie untersucht batte, und vielleicht batte fie auch wirklich teiner untersucht: benn wer wird eine Cache untersuchen, bon beren Bahrheit ber Gudut und bie Rachtigall, bie Turteltaube und ber Bogel Greif einstimmig zeugen, wenigstens, wenn man ben fußen und bittern Barben aller Beiten alauben barf, über beren Philosophie aber zum Glud ber Philosoph fo fehr lacht, ale bas bernunftige Dabden über ibre Liebe. 3ch alaube, ich babe bie Frage binlanglich untersucht, lange por Grn. Drof. Deiners, beffen übereinstimmung mit meiner Meinung in ber Sauptfache nicht wenig bagu beigetragen bat, bag ich ben Mann jest liebe, beffen Ropf ich langft verebrt babe. Rach biefer Untersuchung behaupte ich mit völliger Überzeugung: bie unwiberftehliche Gewalt ber Liebe, uns burch einen Gegenstand entweber booft gludlich ober bochft ungludlich ju machen, ift poetiiche Safelei junger Leute, bei benen ber Ropf noch im Bachfen beariffen ift, bie im Rath ber Menfchen über Babrheit noch Leine Stimme baben, und meiftens fo befchaffen find, bag fie 3ch erklare bier noch einmal, ob es teine befommen tonnen. fich gleich mobl pon felbft verftebt, bag ich ben Beugungstrieb nicht meine; ber, glaube ich, tann unwiberftehlich werben, allein ficerlich bat ibn bie Ratur uns nicht eingeprägt, une bochft unaludlich ober bochft gludlich ju machen. Das Erfte ju glauben macht Gott ju einem Tyrannen, und bas Lettere ben Menfchen Und boch rührt bie gange Berwirrung in biefem zum Bieb. Streit aus nicht genugiamer Unterscheidung eben biefes Triebes, ber fich unter febr verschiebener Geftalt zeigt, und ber fcwarmenben Liebe ber. Man vertheibigt Liebe und verwirft Liebe, und eine Partei verftebt biefes und bie andere etwas Unberes. Co meit biefen Morgen.

Donnerstag. 9 Uhr.

Die guten Mabden haben bie Ausbrude himmel auf ber Welt, Seligkeit, womit manche Dichter bie glüdlichste Liebe belegten, als ewige unwandelbare Bahrheit angesehen, und maddenmäßige Jünglinge haben es ihnen nachgeglaubt, ba es boch nur weichliches Geschwäß junger Schwärmer ift, bie weber wußten, was himmel, noch was Welt war. Die Benennungen sind nur in so fern wahr, in so fern es wahr ift, daß Wädchen Göttinnen sind. Die Griechen, nicht allein bas wei-

fefte und tapferfte, fonbern auch bas wolluftigfte Bolt auf ber Welt, bielten mabrlich bie Mabden nicht für Göttinnen, ober ben Umgang mit ihnen für Parabies ober ihre Liebe für unmi-Sie erzeigten ibnen nicht einmal bie Achtung, bie berfteblich. man wenigstes von einem freien Bolt, ich will nicht fagen von einem gefühlvollen, gegen ein fcmaches Gefdlecht batte ermarten follen. Sie brauchten fle, bie organifirten Fleischmaffen au zeugen, aus benen fie felbft nachher Belben, Beife und Dichter formten . und ließen fie übrigens geben. Sie wohnten im Innerften bes Saufes, tamen nicht in Mannergesellicaften, woburd ihnen benn freilich aller Weg abgeschnitten marb, fic für fo fluge Röpfe geborig auszubilben, baber fle immer ichledter und verächtlicher werben mußten. Dag ibnen mabrhaftig große Manner courten, biefe Achtung mußten fie fich erft burch besonbere auszeichnende Geiftesgaben erwerben, und biefe Befuche maren nicht bon ber verliebten Urt. Das Bermogen, bas ihnen bie Ratur gegeben bat, ein bringenbes Berlangen auf eine angenehme und nubliche Urt ju befriedigen, rechneten fie ibnen für tein Berbienft an, und, wie mich buntt, mit großem Recht; benn es ift ein Sandel, wobei beibe Parteien geminnen. Die Ausbrude Berg verichenten, Gunft verichenten, find wieber poetifche Blumden. Rein Dabden ichentt ibr Berg weg, fie vertauft es entweber für Gelb ober Ehre, ober vertaufcht es gegen ein anderes, wobei fie Bortheil hat, ober boch au baben glaubt. Aber mas führe ich Ihnen die Griechen an? Gibt es nicht beutzutag ein febr vernunftiges Bolt, bas

pon ber beibes lächerlichen und babei muffiggangerifden Schmarmerei ber Liebe frei ift, ein Bolt, bem wir allein ben Rortgang in nubliden Biffenicaften. Befferung bes Menichen unb alle großen Thaten zu banten baben. Wiffen Sie, mas ich fur ein Bolt meine? Gewiß Gie tennen es. Es ift bie Gemeinbe ber activen, vernünftigen, ftarten Seelen, Die man über bie gange Erbe ausgebreitet finbet, obgleich manches Stäbtchen leer ausgeben mochte; ber gefunde, nügliche gludliche Lanbmann, ben unfere albernen Dichter (wie überbaupt bie Ratur) befingen und bewundern, obne ibn ju tennen, fich fein Glud munichten, obne boch ben Weg bagu mablen zu wollen. Mir läuft bie Galle über, wenn ich unfere Barben bas Glud bes Lanbmanns beneiben bore. Du willft, mochte ich immer fagen, aludlich fein wie er, und babei ein Ged fein wie Du, bas geht freilich Arbeite wie er, und wo beine Glieber ju gart find gum Pflug, fo arbeite in ben Tiefen ber Biffenschaft, lies Gulern ober Sallern ftatt G ..., und ben ftartenben Blutard ftatt bes entmervenben Siegwarts, und enblich ferne bein braunes Dabchen genießen, wie bein braunes Brot - bon Sunger verklart und gewürzt, wie bein ganbmann thut, fo wirft bu gludlich fein wie er. Dicht Abel ber Seele, nicht Empfinblamkeit, fonbern Duffigang, ober boch Arbeit bei ber ber Beift muffig bleibt, und Unbekanntichaft mit ben großen Reizen ber Biffenichaft, worin ichlechterbinge nichts von Lieb' und Bein vortommt, ift die Quelle jener gefährlichen Leibenschaft, die (ich getraue es allgemein zu behaupten) fich noch niemals einer mabrhaft mannlichen ftarten Seele bemächtigt hat. Wenn Jemand aus Liebe Einöben sucht, mit bem Mond im Ernst plaubert, so stedt gewiß bas Saschen irgend wo im Kopf, benn eine Schwachheit steht selten allein.

3d babe febr bobe Begriffe von ber Große und Burbe bes Menichen. Ginem Triebe folgen, ohne ben bie Belt nicht befteben konnte, bie Berfon lieben, bie mich jum einzigen Gefellfchafter auserfeben bat, gumal ba nach unfern Sitten biefe Derfon fich burch taufend andere Dinge an unfer Berg fest bangt, und unter ben mannichfaltigen Relationen, von Rathgeber, Freund, Banblungscompagnon, Bettcamerabe, Spielfache, luftiger Bruber, (Schwester klingt nicht) auf uns wirkt, bas balte ich ficerlich für teine Schwachbeit, sonbern für flare reine Schulbigfeit, und ich glaube auch, es ftebt nicht bei une, ein foldes Gefcopf nicht zu lieben. Beklagen wir ja ben Tob eines Sausbunbes. Allein ein Dabchen follte im Stanbe fein, mit ibren Reizen einem Manne feine Rube zu rauben, bag fein anberes Bergnugen mehr Geldmad fur ibn batte, und es ftebe nicht in feiner Gemalt, fich biefem Bug au miberfeben, bem Manne, ber Armuth, Bunger, Berachtung feines Berbienftes ertragen, ja feiner Ehre wegen in ben Tob geben tann ? Das glaube ich ewig nicht. Dem Geden wohl, bem weichlichen Schwachen, ber nie in irgend etwas Biberftand versucht bat, ober bem Bolluftling, ber bobere Beranugen bes Beiftes nicht tennt, als bas Bewußtsein, bag ibn ein bubiches Dabden liebt (benn bom Genuß abftrabire ich, um bem Berther allen möglichen Bortheil zu geben), aber gewiß keiner eigentlich en Seele; wenn eine folche je so was gesagt hat, so war es ein Compliment gegen die Damen, und zwar ein sehr unartiges, weil es ein Pasquill auf alle vernünftigen Männer ist, und boch ist es eine Frage, ob es ein Compliment für die Damen ist. Biele Männer halten bas weibliche Geschlecht für so schwach, ettel, leichtgläubig und eingebilbet, daß sie Alles glauben, was man ihnen sagt, sobald es die Macht ihrer Reize angeht. Diese Männer, wenn man sie anders so nennen kann, irren sich aber gar sehr. Nicht wahr, Mabam?

Wenn man aber einer Borstellung, bie sich auf einen solchen Trieb stügt, muthwillig nachhängt, nicht allein nicht wiederstehen will, sondern sich gar eine Ehre daraus macht, nicht zu widerstehen, und sich für einen Eingeweihten in die Mysterien der Alles beglückenden Natur hält, sobald man sich solche Liebes-schlösser in der Luft bauen kann, ja mein Gott, was ist ba nicht unwiderstehlich in der Welt! Wäre doch wohl gar die kranke Frau im Gellert gestorben, wenn der Schneider nicht gekommen wäre, oder hat doch einer schon seine Frau für ein Glas Branntewein Andern überlassen. Da ist es freilich kein Wunder, wenn Glück und Ruhe dahin geben, als hätten sie nie bei einem gewohnt, und ist es noch gut, wenn nur Glück und Ruhe sliehe, Gine solche Liebe führt ihre Lieblinge oft in Ketten nach Celle, und mich dünkt von Rechtswegen.

Die Liebe, bie ich bem vernunftigen Manne fur anftanbig halte, verhält fich zu ber, gegen welche ich schreibe, so wie bie

gerechte Bahre bes rechtschaffenen Mannes bei bem Tob einer Mutter, gegen bas ungezogene Gebehl und Haarausteißen bes schwachen Pöbels. Und ich weiß wohl, wenn ich auch bis an ben jüngsten Tag predigte, so würde doch die Anzahl berer, die jenen Folgen ber Liebe standhaft widerstehen, immer die Kleinere Bahl sein. Aber was ist das seltsamer, als daß die Leute, die ihr Unglück mit Muth, Gelassenheit ertragen, ebenfalls sehr wenige sind? Aus dem, was der Mensch jeho in Europa ist, müssen wir nicht schließen, was er sein könnte. In andern Weltzteilen ist er ja schon anders, sehr viel anders.

Run könnte ich, wenn es nöthig ware, und ich Beit hatte, eine Menge Beispiele von Leuten beibringen, die das Gefagte bestätigten, allein es ist bei Ihnen unnöthig, und ich werbe wirklich mube, und breche baber ab. — —

が

rigino Aux

. •

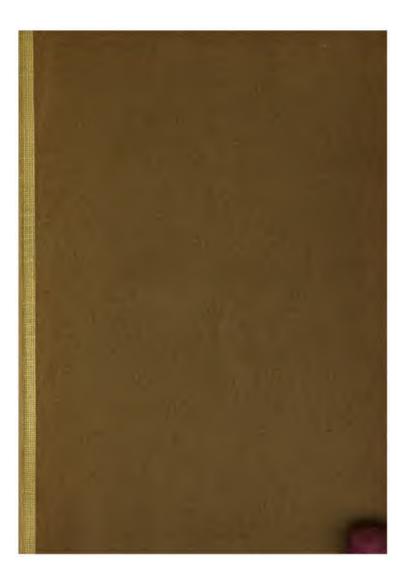





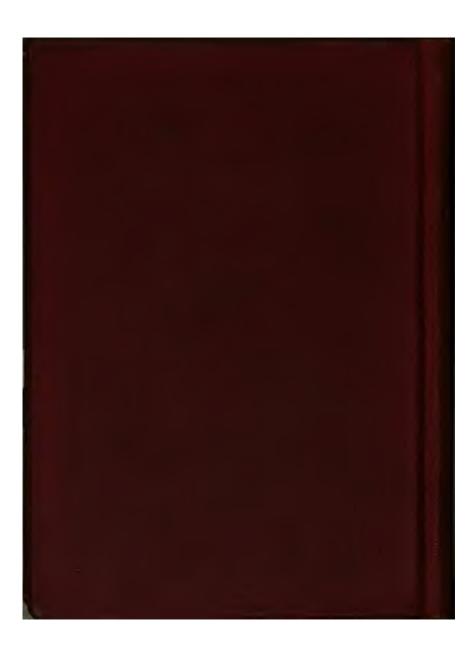